

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

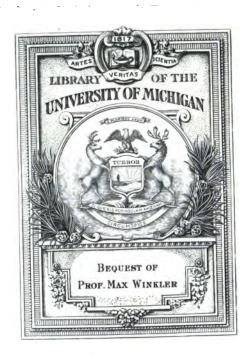

838 H708i P82

Prof. Dr. Hans Hoffmann

Phot. Louis Helb, Weimar.



### Oxford German Series

GENERAL EDITOR: JULIUS GOEBEL, Ph.D.
PROFESSOR OF GERMANIC LANGUAGES IN THE UNIVERSITY OF ILLINOIS

## Iwan der Schreckliche

und

Sein Hund

Roman Hans<sup>h</sup>Hoffmann

EDITED WITH INTRODUCTION, NOTES, AND VOCABULARY

BY

CHARLES MARSHALL POOR, Ph.D. INSTRUCTOR IN GERMAN IN THE UNIVERSITY OF ILLINOIS

### OXFORD UNIVERSITY PRESS

AMERICAN BRANCH

NEW YORK: 35 WEST THIRTY-SECOND STREET

LONDON: HENRY FROWDE

1911

All rights reserved

# Copyright, 1941 BY OXFORD UNIVERSITY PRESS AMERICAN BRANCH

Eift Winkler Beguest 1-8-31

### **PREFACE**

EXCELLENT editions of the classic German dramas and a great variety of short stories are available for class use in our schools and colleges. There have also been made a number of more or less successful abridgments of standard novels, but there has been very little range of choice among annotated texts of complete novels long enough to enable the author to develop his characters with any degree of detail. Such longer stories make possible a heightened interest and need not lack variety.

The present text has been prepared in the belief that it meets such a need. The narrative is lively, there is abundant variety, the varied scenes offer instructive glimpses of German life — particularly of school life — and the characters are drawn with infinite humor. Finally, the work offers the advantage of a modern colloquial style developed with the skill of a literary artist who is a master alike of language and form.

The text has been edited with a view to the needs of second-year classes in college or third-year classes in the high school. Some words which every student learns during the first few months of his study of German have been omitted from the vocabulary, but it is intended to contain everything that those for whom it is planned could ever have occasion to look up. Familiar words occurring in the story with some other than the usual meaning have been retained, e. g. unb = even.

Compound nouns, however, except when troublesome, have not been given as such, but their meaning must be derived from their elements. It is believed that this method will compel students to be on the alert to notice the composition of words, and in the end save them much time otherwise wasted in looking up meanings which they might have worked out for themselves.

For generous assistance and numerous helpful suggestions in the preparation of this edition the editor wishes to express his thanks to Professor Julius Goebel and Dr. Josef Wiehr of this university.

C. M. P.

University of Illinois, May, 1910.

### INTRODUCTION

Hans Hoffmann was born in Stettin, the capital of the Prussian province of Pomerania, July 27, 1848. He studied in Berlin, Bonn, and Halle, devoting himself chiefly to German literature, and obtained his doctor's degree in 1871. During the next seven years he taught Greek, first in the city of his birth and then successively in the Gymnasia of Stolp, Danzig, and Berlin. His experiences seem not to have been very satisfactory to himself at the time, but he later turned them to good advantage in some of his most successful stories.

His earliest literary efforts grew out of his travels in Italy and Greece. Here belong: Unter blauem Himmel, Der Herenprediger und andre Novellen, Im Lande der Phäafen, and Neue Korfugeschichten. These tales are marked by a grace of manner and ease of diction not surpassed by Paul Heyse.

His later works unite the elegance of culture imbibed from his classical studies and prolonged visits in the south with the sound humor and wholesome realism of his Pomeranian home. He is here a worthy successor of Theodor Storm and Gottfried Keller; like the former he is a keen and sympathetic observer of nature, while he equals the latter in the richness of his humor. This humor is never forced—as so often with Raabe—and if it is not as spontaneous as with Fritz Reuter, it is more refined.

Hoffmann has been called a literary eclectic. Certainly he belonged to no clique, and while he may be classed as a realist, he steadily held aloof from the influence of those whose unwholesome creations for a time dominated German literature.

His genial disposition and that kindly charity for the failings of human nature which no genuine humorist can be without, are nowhere more apparent than in Juan der Schreckliche and a group of five stories bearing the collective title: Das Gymnasium zu Stolpenburg. The attempt of the teacher to adjust himself to his environment, to cope with practical problems both inside and outside of his class-room, is the theme of all. Others beside Hoffmann have worked in this field,\* but none with more sympathy or understanding.

The characters created in 3man are sharply drawn and thoroughly human. Though all have faults or idiosyncrasies, yet all have amiable traits. Each one comes in for a measure of the author's goodnatured satire, but it is a charitable smile that he

\* A. Rosikat: Der Oberlehrer im Spiegel ber Dichtung, Zeitschrift für den beutschen Unterricht, Vol. 18, pp. 617-633, 687-703.



provokes. The delightful humor with which the characters are conceived greatly heightens the interest of a story which is particularly well told. There is, to be sure, a serious, even pathetic, undertone running through the whole, but scenes in the classroom, at the ball, and on the ice, develop a constant succession of amusing situations. This sort of humor, in contradistinction to the cheaper form of wit that frequently consists chiefly in plays on words, is intelligible to foreign readers. While our author is never unduly broad, but seeks his end by means of suggestion, yet he is not so subtle that the average student fails to appreciate his meaning.

In the field of the historical novel Hoffmann achieved success with Der eiserne Rittmeister and Wider den Rursürsten, the former being generally considered his greatest work, though other critics think he is at his best in the short story.

Apart from a collection of poems, Bom Lebenswege, giving in highly finished form the course of his artistic development, the rest of the author's work consisted of tales and sketches, material for which was gathered from his immediate environment. He never lived very long in one place. In 1882 he settled in Berlin, where from 1884 to 1886 he edited the Deutsche Blustrierte Zeitung. Then he moved to Freiburg in Baden, later to Bozen in Tyrol, in 1890 he was again near Berlin in Potsdam, and in 1894 he once more

sought rural surroundings in Wernigerode in the Harz Mountains. In 1902 he was chosen General Secretary of the Schiller Stiftung in Weimar, where he resided until his death, July 11, 1909.

### THE WORKS OF HANS HOFFMANN

Unter blauem Himmel, Berlin, 1881 (short stories); Der seige Wandelmar, Leipzig, 1883 (narrative poem); Der Herenprediger und andre Novellen, Berlin, 1883 (Fr. Th. Vischer called the Herenprediger "schauerlich-groszartig"); Im Lande der Phäaken, Berlin, 1884 (Grecian stories); Brigitta von Wisby, Leipzig, 1884 (story); Neue Korfugeschichten, Berlin, 1887; Iwan der Schreckliche und sein Hund, Stuttgart, 1889 (novel); Von Frühling zu Frühling, Berlin, 1889 (a cycle of twelve stories, fresh, original, and artistic); Der eiserne Rittmeister, Berlin, 1890; 2d ed., 1900 (a humorous novel, in which is shown the ludicrous result when Kant's doctrine of the categorical imperative is carried to its logical conclusion); Das Gymnasium zu Stolpenburg, Berlin, 1891; 4th ed., 1903; Ruhm, Berlin, 1891 (story); Geschichten aus Hinterpommern, Berlin, 1891; 2d ed., 1894 (four stories in which he humorously pictures his immediate fellow-countrymen); Landsturm, Berlin, 1892; 3d ed., 1903 (a tragic tale); Bom Lebenswege, Leipzig, 1892 (poems); Wider den Kurfürsten, Berlin, 1894,

3 vol. (subject is siege of Stettin by the Great Elector. Depicts development of national consciousness out of tribal feeling); Bozener Märchen und Mären, Stuttgart, 1896; Oftseemärchen, Stuttgart, 1897; Allerlei Gelehrte, Berlin, 1897 (humorous stories); Auß der Sommersrische, Berlin, 1898 (short stories); Tante Frizchen, Berlin, 1899 (sketches); Frrende Muttersliebe, Berlin, 1900 (two stories); Die Harzwanderunsgen, Leipzig, 1902; Bon Haff zu Haff; Neues von Tante Frizchen, Berlin, 1903 (sketches).

### Iwan der Schreckliche

### Erstes Kapitel

Das neue Schuljahr nahm acht Tage nach Oftern seinen Anfang.

"Wie Rraniche, ihr Rlaglieb fingend, ziehn"-

so wälzten sich die Gymnasiasten° von Stolpenburg° in endlosen Reihen heran, alle in jener trostlosen Stim= 5 mung unbestimmter Gewissensangst, wie' sie nach den Kerien auch des redlichsten Schülers Brust beklemmt, nachdem die von hundert jungen Herzen liebevoll ge= pflegte Hoffnung wieder einmal zuschanden geworden ist, die Hoffnung, eso möchte noch in der letzten Nacht 10 das Inmnasialgebäude ein Raub der Flammen oder der Direktor eine Beute jähen Todes geworden sein, oder mindestens werdes durch den Ausbruch der Cholera, ber Best oder des Schwarzen Todes,° durch einen tropi= schen Inklon, ein ungeheures Erdbeben, die plötsliche 15 Erhebung eines feuerspeienden Berges mitten auf dem Marktplatz oder ein ähnliches Ereignis von öffentlichem Interesse der Beginn des Unterrichts noch um' einige Tage verzögert werden.

Auch diesmal war nichts dergleichen geschehen; die 20 breite Tür des Gymnasiums war höhnisch aufgesperrt,

und nicht das kleinste Hindernis stand dem freien Einstritt in die Alassenräume entgegen.

Da waren sie wieder, die kahlen, graugetünchten Wände, die großen Fenster mit den kleinen Scheiben, 5 die schwarze Tasel, das dräuende Katheder, die nüchtern hingereckten° Tische; selbst der einzige Schmuck der letzteren, die kunstvoll eingeschnittenen Buchstaden, slammende oder durchbohrte° Herzen und andre Sinnbilder früher Seelenzartheit waren durch brutales Ueberzstreichen mit dicker brauner Farbe wieder zerstört worden, und es bedurfte zu ihrer Wiederherstellung voraussichtzlich der mühevollen Arbeit mancher Religions= oder Mathematikstunde.

Wie alle Untertertien stand auch die von Stolpen=

5 burg in dem Kuf namenloser Verworfenheit, und wie alle Untertertien auch diese mit gutem Grunde. Heute war freisich noch nichts von ihrer sonstigen Furchtbarkeit zu spüren;° stumm und verdrossen sasen bie wilden Scharen schon lange vor dem verhaßten Glockenton jeg=

20 licher auf seinem Platze, nur ein schauerliches Gähnen unterbrach häusig die schwüle Stille, manchmal auch wohl ein eigentümlicher, scharf klatschender Doppelschlag, der für kundige Ohren das Austeilen und Wiederempfangen einer nachbarlichen Ohrseige bezeichnete. Doch die Grundstimmung der Klasse war trübe und friedlich, überaus friedlich. Die meisten hatten die Köpfe tief in ihre Lehrbücher versenkt; einige ganz verzweiselte Charafetere aber hatten jede Hoffnung draußen gelassen, ihre

Bücher entschlossen zugeklappt und starrten blödsinnig in ben regengrauen Morgenhimmel.

Da kam noch ein Halbverspäteter hereingeschossen,° und seine Stimme klang hell und derb in die allgemeine Dumpsheit:

"Au, Jungens, ber Neue ist draußen! Ich hab' ihn gesehen! Und wir kriegen jetzt gleich die erste Stunde bei ihm! Ich weiß es von dem Primaner Butke, der mein Freund ist!"

Das wirkte wie ein Trompetenstoß auf alte Streits 10 rosse.

"Wer? — Wie heißt er? — Wie sieht er aus? — Was kriegen wir bei ihm?" schrie es° durcheinander.

"Wie er heißt, weiß ich nicht, aber Mathematik gibt er natürlich," antwortete ber junge Wissende mit ganzer 25 Ueberlegenheit.

"Donnerwetter, wie sieht er aus?"

"Eklig," sagte jener kleinlaut, "sehr eklig!"

Auf diese knappe Personalbeschreibung hin schien die Stimmung wieder eine äußert flaue werden zu wollen,° 20 als plötzlich aus dem Hintergrunde, wo die gefürchtetsten und bestraftesten Individuen hausten, eine entschlossene Stimme sich vernehmen° ließ:

"Na, Kinder, dem wollen wir's zeigen!"

Dieser bescheibene Schlachtruf hob die Stimmung 25 wieder mit überraschender Schnelligkeit.

Von allen Seiten klangen fröhliche Zurufe:

"Na, natürlich! — Das wollen wir auch! — Ei weih!"

— Mit dem wollen wir schon fertig werden! — Was will der? Bloß so'n' Mathematiker! — Der soll nicht mucken!"

"Wißt ihr was, Kinder?" gellte eine herrschende 5 Stimme durch das allgemeine Brausen. "Die letzte Bank fängt an zu trommeln, sowie er frech wird, und wenn er dahin läuft, legt die erste los, und dann —"

"Ach was," alle Bänke zugleich," schrie ein andrer, "das flutscht" besser. Daß ihm gleich Hören und Sehen 10 vergeht!"

"Ach, die da vorn sind ja doch gemein und drücken sich!" scholl es hinten aus der Verbrechergegend.

"Wer gemein ist, wird verhauen!" war die prompte Antwort.

15 "Und wer petzt —"

"Na, so gemein ist doch keiner! Und wir würden ihn auch zu Wus keilen!"

"Famos, Jungens! Also paßt auf: wenn ich meinen Federkasten vom Tisch fallen lasse, geht's los!" Das 20 war der Ruf des ersten Auswieglers.

"Aber nicht gleich von Anfang an," rief ein Besonnenerer, "vielleicht ist er überhaupt anständig —"

"Na nu!" Ganz egal, getrommelt wird" boch!"

"Natürlich! Eh' er übermütig wird! Erst müssen 25 wir ihn klein kriegen; nachher können wir ihn ja besser behandeln, wenn er anskändig ist."

"llebrigens ist er doch immer bloß ein Mathematiker."
"Na, denn also drauf!"

So hatten Kampflust und Siegesgefühl die Wolken bes Trübsinns schnell verscheucht; diese jungen Gersmanen gingen so freudig in die Mathematikstunde wie ihre Ahnen in die Schlacht.

Jetzt ging die Tür auf, herein trat mit großen, 5 ruhigen Schritten der neue Lehrer und stand vor der scharf beobachtenden und schweigsam lauernden Rlasse.

Allein keine Hand regte sich, kein Fuß ward' gerückt, keine Lippe murrte, kaum daß eine Wimper zu zucken wagte; still, wie' in Erz gegossen, kerzengerade, in 10 musterhafter Haltung saß die gefährliche Untertertia vom ersten dis zum letzten Glied ohne Ausnahme und ohne Unterbrechung. Wie ein unhördarer Seufzer ging es durch ihre Reihen, ein Seufzer der Entsagung und hoffnungslosen Unterwerfung. Aller' Augen hingen wie 15 gebannt, voll heimlichen Schreckens an den Zügen des Lehrers, die eben noch' hell entbrannten Wangen waren bleich, schlaff, entnervt. Es war, wie wenn in ein junges Bataillon die erste Granate einschlägt und eine fürchterliche Lücke reißt.

So schreckhaft niederschmetternd wirkte die bloße Erscheinung dieses Mannes. Er hatte einen vollstänsbigen Sieg errungen, ehe die Feindseligkeiten noch ersöffnet waren, ja, ehe er die ihm drohende Gesahr vielleicht auch nur° ahnte.

Und in ber Tat, ber Sieger sah unbeschreiblich furchterweckend aus. Schwarze, borstige Haare und ein kurzer, aber bedrohlich gesträubter Bart umrahmten

25

bas finstere Gesicht, die starken Lippen waren sest zusam=
nuengeknissen, die Nase gleich dem Schnabel eines Raub=
vogels, die Stirn immer gerunzelt, die buschigen Brauen
unheimlich in der Mitte zusammengewachsen, und vor
5 allem die Augen — die dunklen, tiesliegenden Augen
waren unwiderstehlich surchtbar, ihr Blick durchbohrend,
vernichtend. Diesem Menschen stand es mit entsetzlicher
Deutlichkeit im Gesicht geschrieben, er war ein Wüterich,
ein Tyrann, ein Schreckensmann von eherner Unnah=
10 barkeit.

Und nun begann er ben Unterricht. Seine Stimme war herb und heiser; jedes Wort, schroff herausgestoßen, klang wie ein Befehl zur Hinrichtung. Alles zitterte und schwieg, bis ins Mark von Chrfurcht durchschauert; nie hat ein Sterblicher eine so lammfromme Tertia gesehen. So begann die Stunde, und so schloß sie.

Am selben Tag noch erhielt "der Neue" von der ganzen Schule den Beinamen, welchen ein historisch gelehrter Knabe mit glücklichem Griff gefunden hatte: "Iwan der 20 Schreckliche."

Der Mathematiker, mit seinem bürgerlichen Namen Gotthold Belling geheißen, hielt an diesem Tag noch einen ähnlichen Triumphzug durch die Ober= und Unter= quarta und verließ dann ziemlich erschöpft, wie es schien, 25 das Gymnasium.

Der Direktor Wenzlaff, ein kleiner, rundlicher Herr mit leidlich humanem Gesicht, stand neben dem alten Professor Heding am Flurfenster und blickte ihm nach.

15

"Ein vortrefflicher Padagoge allem Anschein nach," sagte er, "dieser junge Kollege; er hält musterhafte Dis= ziplin, musterhaft, sage ich —"

"Woher wissen Sie das denn schon so sicher, Herr Direktor?" fragte der Professor etwas scharf.

Der Direktor, welcher nicht gern sagen mochte, daß er wieder einmal nach seiner löblichen Gewohnheit an der Tür gelauscht und nachher einige Schüler über die Art des Lehrers ausgehorcht hatte, erwiderte:

"Dem Anschein nach, lieber Kollege. Aber Sie 10 wissen, ich täusche mich nicht leicht in meinem physio= gnomischen Urteil. Und ich behaupte, seinem ganzen Auftreten nach halt dieser Mann eine eiserne Disziplin; und man mag sagen, was man will, Disziplin ist und bleibt das Alpha und Omega aller Bädagogik."

"Disziplin — o ja!" sagte etwas gebehnto ber alte Beding, von dem allgemein bekannt war, daß er seine Schüler nur sehr mangelhaft im Zügel hielt. "Es ist freilich ein großer Unterschied, durch welche Mittel die Zucht gehandhabto wird. Ein Regiment durch eitel 20 Furcht und Schrecken ift am Ende keine Runft. Und ich gestehe, der junge Herr sieht ein wenig danach aus, als ob er bem Grundsatz huldigte: Oderint, dum metuant."0

"Tut nichts!" Die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang.º Wir bedürfen einer Stärfung der Zucht an 25 unfrer Anftalt," fagte ber Direktor mit Bedeutung.

"Und die Furcht vor dem Schulrat ist für manchen ber Weisheit Vollendung," sagte ber geärgerte Professor mit einer sehr durchsichtigen Anspielung auf eine wohlbekannte Sigentumlichkeit seines Vorgesetzten.

"Zügellosigkeit nach oben," versetzte dieser, "verbindet sich sehr leicht mit schwächlicher Laxheit nach unten."

5 "Bielleicht noch öfter Despotismus nach unten mit Unterwürfigkeit nach oben."

"Ich habe nichts von der letzteren Sigenschaft bei dem neuen Kollegen bemerkt," sagte der Direktor mit erzwungener Unbefangenheit.

versetzte ber alte Hebing, "indessentlich nicht gerade," versetzte ber alte Hebing, "indessen glaube ich allerdings ein gewisses scheues Wesen an ihm bemerkt zu haben, eine auffallende Schüchternheit uns Aelteren gegen= über —"

"Die mir uns Aelteren gegenüber burchaus nur am rechten Platz zu sein scheint."

"Ganz schön. Aber doch ist mir der Mann nicht sympathisch. Er hat ein Tierbändigergesicht. Ein unspeimlicher Mensch! Ein Mensch, dem ich weder Herz noch Phantasie zutrauen könnte, sondern nur Rechnen und herrisches Wollen."

"Ein Mann, der sich in Respekt zu setzen weiß, ein Bädagoge, dem ich eine Zukunft prophezeie."

"Er wird Sie doch" nicht noch einmal vom Thron 25 stoßen, Herr Direktor?" fragte der Professor höhnisch. Jener" seufzte:

"Jedenfalls würde er es besser verstehen als ich, die unruhigen Elemente und bösen Zungen im Zaum zu halten. Ich wollte, mir wäre etwas mehr von der Natur eines Tierbändigers gegeben."

Während diese Wechselrede der beiden' erfahrenen Bädagogen stattsand, legte der besprochene Doktor Gotthold Belling seinen Weg nach Hause zurück. Da 5 er sich bereits seit vierzehn Tagen im Städtchen aufhielt,° so war er selbstverständlich jedermann° der Bersön= lichkeit nach vollkommen bekannt, jedoch immer noch neu genug, um das öffentliche Interesse in starker Spannung zu erhalten. So ward er benn auf seinem 10 Gang von allen Seiten und aus allen Fenftern von neugierigen Blicken wie von einem Fliegenschwarm verfolgt; allein auch die zudringlichste Neugier verwandelte sich bei seinem Näherkommen sogleich in augennieder= schlagende Bescheibenheit; hochmütige Vollbürgero wichen 15 bem Einwanderer mit unwillfürlicher Höflichkeit aus, und nicht nur der vielgefürchtete Polizeiwachtmeister Bieftemanno griff mit fast unterwürfiger Miene an seine Mätze, sondern selbst der Bürgermeister Bumcke, der erste und gröbste Mann seiner Stadt, zogo den Hut so 20 tief wie vor den reichsten Leuten und zeigte ein mahr= haft verbindliches Lächeln. Vielleicht noch merkwürdiger aber war, daß der Bankier Karfunkelstein," der an die Huldigungen der adeligsten Gutsbesitzer der Umgegend gewöhnt war, ihm mit einer geradezu gemäßigten Drei= 25 stigkeit ins Gesicht starrte. Zwei junge Backfischeno endlich, die ihn erst aus unmittelbarer Nähe bemerkten, fielen vor Schreck beinahe in eine offenstehende Saustür und blickten dem finster Weiterschreitenden bebend nach.

"Herrgott," sieht" der aber böse aus!" flüsterte die eine. "Das ist der neue Lehrer vom Gymnasium," hauchte 5 die andre.

"Ach, mein armer Bruder!" seufzte die erste.

So hielt Iwan der Schreckliche seinen Triumphzug durch die Stadt.

Zur nämlichen Stunde waren vier eifrige Frauen=
10 hände noch beschäftigt, das Wohnzimmer des Trium=
phators zu seinem Einzug vorzubereiten. Es war die
verwitwete Frau Rechnungsrätin° Gehrke, die ihm die
zwei möblierten Zimmer vermietet hatte, und ihre
zwanzigjährige Tochter Helene.

"Mutter," sagte diese, den schon für abgestaubt geltenden alten Schreibsekretär noch einmal musternd, "hier in den Fugen sitzt noch eine Menge Staub; ich bitte dich, tu uns nicht die Schande an! Wenn er das gemerkt hätte!"

"Aber, Lenchen, das merkt doch solch' Herr nicht! 20 Und dann — das nennst du noch Staub? Das sind ja doch höchstens drei Fusselchen' noch —"

"Daumendick, Mutter!"

"Lächerlich! Wenn wir bei uns so abstauben wollten, fämen wir den ganzen Tag zu keiner andern Arbeit und 25 du zum Lesen erst" gar nicht."

"Ja, bei uns, das ist auch etwas andres. Bei sich selbst kann es jeder halten, wie er will, bei andern aber, wie es sich schickt. Und denke nur, wenn er den Staub

doch einmal merkte und dich dafür ansähe, fo . . . so . . . na, du weißt schon!"

"Barinherziger Himmel, ja, Lenchen," das ist wahr, der Schreck wäre grausam! Erbarme" dich, was kann der Mensch für entsetzliche Augen machen!"

"Aber so sage boch bloß" nicht immer ,ber Mensch', Mutter! Ich kann bas nicht hören."

"Und du sagst immer bloß "Er", liebes Lenchen, das finde ich erst" recht unschicklich; ich sage doch meist "der Herr Doktor", außer wenn ich gerade" so einen Schauder 20 vor ihm ausdrücken will."

"Du hast" aber gar keinen Schauder vor ihm zu haben, Mutter; ich habe dir zehnmal gesagt, er ist ein ganz guter, stiller, bescheidener und sogar schüchterner Mensch —"

"Aber er sieht boch aus wie ein Menschenfresser! 15 Das kannst du nicht leugnen, Lenchen; denke doch, wenn er seine Augen macht! Auf dem Gewissen muß er jeden= falls etwas haben, dabei bleibe ich."

"Tu mir den einzigen Gefallen, Mutter, solchen Unsinn nicht zu glauben. Stelle dir nur immer vor, 20 wie höslich er zu dir ist und wie er den Kindern im Keller nebenan immer Bonbons mitbringt und ihnen dann Augen macht, selbst die reinen Bonbons, und wie er freundlich mit seinem Hündchen umgeht —"

"Ja, das weiß Gott, das greuliche Tier verwöhnt er 25 schon mehr, als erlaubt ist. Das mußt du selbst sagen, Lenchen, so darf man eigentlich ein Vieh nicht behandeln, reinweg wie ein Kind! Ich habe sogar gesehen, daß der

Köter eine ganze Weile auf des Herrn Doktors Bauch gelegen hat, als beide ihren Mittagsschlaf hielten. Das ist doch nicht recht! Das nenne ich Verhätscheln! So etwas habe ich doch dir nicht einmal gestattet, und du 5 warst immer mein Kind-und nicht mein Hund."

"Das ist nun einmal eine Eigenheit von ihm" — Molly! Romm doch mal heraus, Mollychen!" rief Helene.

Doch der sanfte Lockruf verhallte erfolglos.

"Siehst du, Lenchen," sagte die Rechnungsrätin, das Sosakissen geradestellend, "parieren tut" er auch nicht, ganz und gar nicht. Aber auch seinem eignen Herrn pariert er nicht. Und das muß ich sagen, das ist mir wirklich merkwürdig. Denn man sollte meinen," diesem Mann müßte jeder Mensch gleich aufs Wort gehorchen; ja, wahrhaftig, wenn er mir etwas besehlen wollte," ich slöge" nur so, solche Furcht hätt" ich vor seinen Augen — und so ein Vieh nimmt sich"s heraus und ist obstinat! Siehst du, das begreise ich einsach nicht!"

o "Ich begreife das sehr leicht: ich sage dir ja, weil er viel zu gut ist. Ihm braucht niemand zu gehorchen, wer's nicht freiwillig tut, zwingen wird er niemand mit Gewalt. Darum ist ihm der Hund über."

"Lenchen, Lenchen, du hörst wieder das Gras wachsen 25 und willst klüger sein als deine alte Mutter und die andern Leute, die alle vor dem Herrn Doktor Respekt und die richtigste Angst haben! Ich will dir aber sagen, woran das liegt, das mit dem Hund: weil er Wolly

heißt! Daran° liegt's. So ein scheußliches Vieh Molly zu nennen! Jeder Christenmensch möcht' es lieber Satan nennen oder Nathan oder so was Efliges, bloß nicht Molly; Molliges ist an dem doch ganz und gar nichts!"

Als ob er gesonnen wäre, dieses herbe Urteil der Frau Rechnungsrätin durch seine Erscheinung entweder zu bestätigen oder zu widerlegen, kam der Hund Molly plötzlich unter dem Sofa hervorgekrochen, reckte kräftig seine vier Beine, gähnte und wandelte dann mit gemüt= 10 lichem Wedeln auf die alte Dame zu.

Sie wich erschrocken einen Schritt zurück. Und das Tier konnte wirklich trotz seiner Winzigkeit selbst einen beherzten Menschen erschrecken, eine so ungeheure Bös-willigkeit stand ihm im Gesicht geschrieben. Der vor= 15 stehende Unterkieser mit den ewig gesletschten Zähnen schien beständig von frischem Blut zu triesen, und die umbuschten Augen sunkelten wie von unstillbarer Mord-begier. Diesen unsympathischen Ausdruck behielt das kleine Ungeheuer selbst dann, wenn es sich unter den 20 streichelnden Händen seines Herrn im zärtlichsten Wohl-behagen krümmte.

"Lenchen," flüsterte die Frau Rechnungsrätin wie immer ängstlich und geheimnisvoll, "Lenchen, Lenchen!"

"Was ist, Mutter, um Gottes willen, was ist dir?"

"Sieh doch bloß das Tier — findest du nicht auch?" "Was denn, Mutterchen?"

"Ganz wahrhaftig aber! Nein, zu auffallend!"

25

"Was haft du denn bloß?" Man könnte sich" ja ordentlich ängstigen, so aufgeregt bist du!"

"Nein, aber auch so was! Wie aus dem Gesicht geschnitten!"

"Wemo denn? Wer denn? Der Hund doch nicht?" "Nu natürlich, der Hund! Und wem denn anders!" "Ja, aber wem denn?"

"Siehst du, ich habe das so oft im Leben gefunden: Eheleute, die sich gut sind, werden zusetzt untereinander so so ähnlich wie Geschwister, und ganz dasselbe sindet man oft bei einem Hund und seinem Herrn — ich weiß bloß nicht, wer dabei zuerst ähnlich ist. Sieh ihn dir jetzt bloß wieder an, gerade in diesem Augenblick, nicht wahr? Der Herr Doktor, wie er leibt° und lebt, oder doch wie 15 sein Bruder!"

"Aber Mutter!"

Es klang durch diesen Ausruf eine tiefe sittliche Ent= ruftung.

"Ich werde es dem Herrn Doktor ja auch nicht gerade 20 sagen," begütigte die Mutter, "aber unter uns, was wahr ist, muß wahr bleiben. Uebrigens, sieh doch schnell ein= mal aus dem Fenster, ob der Herr Doktor auch nicht schon kommt. Wahrhaftig, es ist zwölf Uhr, und dich darf er doch auf keinen Fall hier sinden."

25 "Warum nicht mich so gut wie dich?" fragte Helene kühl.

"In seinem Zimmer! Lenchen, bedenke doch!"
"Ich?"

10

"Du bist zwanzig Jahre alt — der Herr Doktor könnte doch denken —"

"Was soll er denken?"

"Du interessierst dich mehr für ihn, als — ich meine ja nur beispielsweise."

"Mutter," sagte Helene mit großer Ruhe und Sanft= mut, "du weißt, darüber bin ich hinaus. Das kann mir nichts mehr anhaben."

"Ach, Kind —"

"Es bleibt unwiderruflich. Ich sage mit Thekla:"

"Du, Heilige, ruse bein Kind zurück"; Ich habe genossen bas irbische Glück, Ich habe gelebt und geliebet!"

"Ach, unglückseliges Kind!" seufzte die Mutter; doch ein Blick auf das lebensfrische und von gleichmütiger 15 Heiterkeit strahlende Gesicht ihrer Tochter beruhigte sie einigermaßen. Und zum Ueberfluß tröstete diese noch selbst:

"Aber natürlich, Mutterchen, so schlimm wird's nicht! Ein Leid tue ich mir nicht an, dazu habe ich 20 dich viel zu lieb, und dazu gefällt es mir auch viel zu gut in der Welt. Die nächsten sechzig Jahre hindurch denke ich es auf Erden° noch auszuhalten. Aber freilich, mit solchen Gedanken, wie du sie° immer für mich noch hast, ist es ein für allemal vorüber; tue mir die Schande nicht 25 an, solchen Verrat an dem Heiligsten von mir zu verslangen. Ein Mädchen, das einen Herbert von Bodungen

geliebt hat, kann niemals das Weib eines andern werden! Nur einmal blüht die Rose —-"

"Ift schon nicht wahr, sie blüht jedes Jahr wieder und die edlen Sorten sogar zweimal im Jahr."

"Aber nicht das Herz des echten Weibes. Denke an Friederike Brion," die ihr Leben lang dem einen Goethe die Treue bewahrte, denn

### 

"Sie wird" nachher eben keinen andern ordentlichen wenschen mehr gefunden haben. Und von dir möchte ich schon gar nicht, daß die Leute sagten: "Ein Strahl der Leutnantssonne siel auf sie!" Dazu bist du mir viel zu schade, um so einem aufgeblasenen Prinzen länger als ein paar Wochen nachzuschmachten. Das kann bei einem jungen Ding schon vorkommen und ist sehr verzeihlich; aber an so einer Simpelei jahrelang sestzukleben, das geht denn doch über den Spaß."

"Mutter, du wirst verletzend!" sagte Helene mit Würde.

o "Ach, Lenchen, wer hätte das von dir auch gedacht, daß du je in solche Gefühle versinken würdest! Du warst immer ein so gesundes Kind."

"Ich benke, das bin ich heute noch. Du weißt, wie ich arbeiten kann, und essen kann ich für zwei, wenn's nötig ist, und schlasen auch, und beim Tanzen bin ich schon gar nicht totzukriegen."

"Das war auch immer meine beste Hoffnung, daß du

so gern tanzest und so guten Appetit hast; ich bachte, da kann es mit dem Liebeskummer nicht gar so arg sein."

"O Mutter, man kann fröhlichen" Herzens burchs Leben gehen und doch die heilige Flamme der Treue fest 5 im Busen tragen."

Die Frau Rechnungsrätin seufzte schwer.

"Uebrigens," fiel sie, sich besinnend, ein, "was nützt benn das alles? Der Herr Doktor kann doch von beiner unglücklichen Idee nichts wissen und könnte also 20 immer noch benken —"

"Wie sollte er barauf' kommen?" rief Helene heftig; bann warf sie schnell einen nusternden Blick in den Spiegel. "Es ist wahr," seufzte sie, "ich sehe jetzt wieder entsetzlich jung aus."

Diese Bemerkung enthielt eine Wahrheit, an ber kein Skeptiker zu rütteln gewagt hatte.

"Ich glaube aber, das liegt hauptsächlich an der Frisur," fuhr sie fort, "ich werde künftig wieder den glatten Scheitel tragen wie früher —"

"Ehe Herr von Bodungen die krausen Härchen über ben Schläfen so hitbsch fand; aber barin hatte er recht, sein Geschmack in solchen Dingen war gut. Ihm versbankst du diese Frisur."

"Dann bleibt sie geweiht für alle Zeiten," sagte 25 Helene entschlossen und ließ die Hand wieder sinken, die bereits einige übermütige Löckthen an der Stirn glatt= zudrücken versucht hatte.

"Ich werde dem Herrn Doktor selbst meine Lebensstragödie mitteilen," erklärte sie seierlich, "um jede Gefahr zwischen uns zu beseitigen. Er wird mich verstehen, er liest ja immer Jean Paul." Ich werde mich ihm ganz bertrauen, und dann kann vielleicht eine ungetrübte, unentweihte Freundschaft zwischen uns erblühen."

Sie schwang über die lange Reihe der Werke Jean Pauls auf dem Bücherregal mit besonderer Sorgfalt den Staubwedel. Plötzlich aber nach einem zufälligen Blick aus dem Fenster rief sie laut: "Mutter, er kommt!" und entfloh, wie von einem Wirbelwind entrafft; die Frau Rechnungsrätin folgte ihr langsam, nachdem sie noch einen befriedigten Blick auf die Früchte ihrer Tätigsteit zurückgeworfen hatte.

Wenige Minuten nach ihrem Abgang betrat Iwan ber Schreckliche sein Gebiet. Sein Tun hatte jedoch gar nichts Schreckenerregendes oder Menschenseindliches an sich. Zunächst begrüßte er den an ihm emporpivbelnden Hund mit außergewöhnlicher Zärtlichkeit, dann nahm er ein Buch aus dem Regal — es war diesmal der "Don Quichotte" — und streckte sich der Länge nach auf das Sosa. Da dieses jedoch wie alle Mietssofas anscheinend für ein vorweltliches Phymäengesschlecht hergestellt war, so reichten seine Beine über die ein leises Trommeln vollführten, das Molly für einen kriegerischen Marsch halten mochte, denn er suhr alsbald wie wahnsinnig im Zimmer umber und hatte

binnen wenigen Minuten die letzten Spuren von Frau und Fräulein Gehrkes Morgenarbeit vernichtet.

Da sein Herr ihn jedoch durch kein einziges Wort des Tadels ermunterte, so ward ihm diese Arbeit bald langweilig; er sprang ohne Anfrage auf das Sosa und 5 legte sich gerade auf den Bauch Iwan des Schrecklichen, behaglich schnurrend wie ein Kater, ohne daß sich der blutdürstige Ausdruck seines Gesichts irgendwie verzänderte. Sein Herr aber lag und las und lachte von Zeit zu Zeit so kräftig auf, daß Wolly heftig auf und 10 niedergeschleudert wurde, als ob er den Sancho Pansa auf dem Prelltuch darzustellen berusen wäre.

Nach dem Mittagessen begaden sich die beiden Damen — zum erstenmal in diesem Frühling — in die Laube hinter dem Hause, woselbst sie während der guten Jahres zseit ihren Kassee zu nehmen pflegten. Beide saßen schweigend und stickten; auf dem Holztischen standen drei goldgeränderte Tassen, die sich in ihrer steisen Wirde vollkommen dessen bewußt zu sein schienen, daß ihr Erscheinen im Sonnenlicht etwas Besonderes webedeutete; darunter spreizte sich ein Linnen von einer sast unbegreislichen Sauberkeit.

Fräulein Helene förderte ihre Arbeit allerdings bes benklich wenig, denn sie war vollauf in Anspruch genoms men durch einen leidenschaftlichen Kampf gegen die 25 Fliegen, die den Zucker umschwirrten und im Taumel bes ersten Frühlingsrausches bessen unbestecktes Weiß in unehrerbietiger Weise zu schädigen drohten. Außersem aber trippelten ihre Füße sehr unruhig hin und her, als ob sie entweder einen ähnlichen Kampf gegen etwelches kriechende Geschmeiß aussöchten, um den Glanz ihrer seinen Sonntagsschuhe gegen dessen Aut zu verteidigen, oder aber irgend jemand mit aufgeregteren Gedanken erwartete. Ihre Wangen zeigten ein kräftigeres Rot, als eso die angenehme Wärme des Tages erzeugen konnte, und in ihren grauen, großen Augen schimmerte eine sessliche Unruhe.

"Jetzt könnte er eigentlich kommen," sagte sie, nach ber Uhr sehend.

"Ja," sagte die Frau Rechnungsrätin, "meinetwegen 15 kann der Herr Doktor jetzt kommen."

Und als wenn er hinter der Tür auf diese Zitation gelauert hätte, trat der Herr Doktor Gotthold Belling im selben Augenblick aus dem Hause und bewegte sich in ganzer Feierlichkeit auf die Damen zu. Helene be-20 grüßte ihn zurückhaltend, die Mutter sehr wohlwollend.

"Setzen Sie sich, lieber Herr Doktor," sagte die letztere, "und erzählen Sie uns, wie es Ihnen heute morgen ergangen ist. Helene, den Kaffee!"

Beide gehorchten, der Doktor mit gemessener Ruhe, 25 während das junge Mädchen verschwunden und wieder= gekehrt war mit einer Hase, als ob sie fürchtete, die Fliegen könnten in ihrer Abwesenheit doch die so lange verhinderte Ungebühr vollenden. Sie goß ein und krebenzte ben Raffee, ber von so unerhörter Schwärze war, daß man kaum noch ben Boben der Tasse durchschimmern sah.

Jetzt endlich fand der Doktor seine Antwort.

"Gut," sagte er, "über Erwarten gut. Alle Klassen 5 waren musterhaft."

Er machte zu diesen frohen Worten ein Gesicht, als ob er von einem Mordversuch auf seine Person berichtet hätte.

"Das freut mich," sagte die Frau Rechnungsrätin, "freut mich wirklich recht sehr. Das wird eine gute 20 Empfehlung für unsre Stadt bei Ihnen sein. Ich hätte es zwar kaum anders erwartet —"

"Warum nicht?" fragte er. "Sind die Knaben hier so besonders wohlerzogen?"

"I, wo benken Sie hin! Ganz abscheuliche Rangen 25: sind es' natürlich! Und sind es' immer gewesen! Was mein Lenchen von den bösen Jungen hat' ausstehen müssen! Erst, wie sie klein war, geneckt und an den Zöpfen gezupft und geschneedallt und selbst geschlagen, und nachher umgekehrt, wie sie größer wurde und . . ." 20

"Mutter!" warnte Helene.

"Nun ja, nun ja, da hat sie eben andre Ansechtunsgen gehabt — doch lassen wir das; kurzum, von Wohlserzogenheit hat man nie viel spüren können. Ich meinte vielmehr — und so ist's ja nun auch gewesen — vor 25. Ihnen, Herr Doktor, mußten sie doch Respekt haben."

Doktor Belling lächelte düfter.

"Sie meinen wegen meines Gesichts?" fragte er.

Die Frau Rechnungsrätin räusperte sich verlegen.

"Hm, hm — nun ja, nun ja — das heißt, ich meinte — ich glaube, Sie können ein sehr strenges Gesicht machen, wenn Sie wollen."

5 Sie warf einen halb scheuen Seitenblick auf den Gast und bemerkte mit Erstaunen, daß in dessen Zügen eine bedeutsame Wandlung vor sich gegangen war; dieselben zeigten einen gelösten, gutmütigen, sast weichen Ausdruck, besonders hatten die Augen völlig das Starre und Stechende verloren und blickten eher wehmütig träumerisch; nur die sich sträubenden Haare und der Despotenbart hielten ihren Charakter sest.

"Sie brilden sich sehr schonend aus, Frau Rechnungsrätin," sagte er, "ich verstehe ungefähr, was Sie sagen 15 wollen — und was die Meinung aller ist — und mit Recht — das heißt —"

Er wollte noch mehr sagen, biß sich aber plötzlich auf die Lippen und schwieg. Die gute Fran war ganz rot geworden, als sie ihre Gedanken durchschaut sah, und ward durch sein Schweigen sehr beängstigt, so daß sie ihre ganze Tasse Kassee, heiß, wie sie war, in unzähligen kleinen Schlucken hinuntergoß und dabei sogar vergaß, den kleinen Finger edler Sitte gemäß zierlich von dem Henkel abzuspreizen.

Dagegen sah der Doktor, daß Helenens Augen jetzt hell und heiter auf ihm ruhten, mit einem Ausdruck frohen Verständnisses, der deutlich genug sagte: "Ich weiß schon, Sie sind nicht so schlimm, wie Sie aussehen!"

Das schien ihn überaus wohltuend zu berühren, seine Mienen klärten sich noch ein wenig mehr auf, und er vermochte sein Schweigen nicht zu bewahren.

"Das" heißt," sagte er, nun ganz zu Helenen" gewendet, "gewissermaßen doch nicht mit Recht — Sie müssen 5 nämlich wissen — es ist mir bewußt, daß ich ein sehr böses Gesicht habe —"

"O bitte, bitte!" stotterte die Frau Rechnungsrätin. Helene aber nickte unbefangen bestätigend.

"Es ist aber nicht so arg gemeint," fuhr er fort.

"Das wissen wir, lieber Herr Doktor, o, das wissen wir!" rief die alte Dame gerührt.

"Bielmehr, wenn die Leute immer geneigt find, aus meiner Physiognomie auf einen sehr starken Charakter zu schließen und mir ohne Schwanken eine trotige 15 Willenstraft, eine furchtlose Energie ober gar eine un= gezähmte Leidenschaftlichkeit zuzuschreiben, so irren sie leider ganz und gar. Es ist alles nur ein zufälliges Spiel der Muskeln, ohne innere Bedeutung. Was haben auch dicke Haare und ein starker Bart mit dem 20 Charafter und ber unfterblichen Seele zu tun? Und bas andre — ich habe einen Mann gekannt, ber sich viel Haß und Feindschaft zuzog dadurch," daß sein Gesicht immerfort einen lachenden Ausbruck zeigte, mochte' es ihm noch so bitter ernst zumute sein; es war nichts als 25 eine abnorme Stellung der Wangenmuskeln, und boch meinte jeder, er werde von ihm verspottet, und der arme Mensch hatte viel darunter zu leiden. Sehen Sie, und

foo ähnlich ergeht es mir auch. Ich hatte schon als Rind die Eigentumlichkeit, daß ich immer bofer und schrecklicher aussah, je mehr ich mich innerlich ängstigte: man sah natiirlich Trots und Tücke darin, und es ist 5 leicht zu benken, wie viel' Schläge mir bas eintrug. Bei meinen Mitschülern und Spielkameraden freilich setzte es mich auch wieder in Respekt; gerade wenn ich selbst mich recht kläglich vor einem Angriff berselben fürchtete, wichen sie unvermutet erschrocken zurück und machten sich 10 sachte aus dem Staub, so greulich sah ich dann aus. Das merkte ich benn mit der Zeit und lernte meine eigne Furchtsamkeit als Verteidigungswaffe gebrauchen.º Ich machte es wie der Igel, der in jeder Angst sich als= bald mit grimmigen Stacheln umgibt und seine Feinde 15 schreckt. Und so mache ich es im Grunde noch heute, wenn' auch unwillfürlich, so doch mit Bewuftsein: meine finstere Maste schreckt die' Leute am meisten, vor benen ich mich selbst am meisten fürchte."

"Ei, da muffen Sie sich aber vorhin vor uns ganz 20 entfetzlich gefürchtet haben," sagte Helene lächelnd.

Er errötete und sah plötzlich wieder ganz bose aus.

"Verzeihen Sie," stotterte er, "gewissermaßen — tat ich das auch — das heißt — ich bin schüchtern und ungelenk — und vor Damen besonders —"

25 "Filrchten Sie sich? O, das ist aber prächtig! Da brauchen wir uns ja gar nicht mehr vor Ihnen zu fürchten!"

"Nein, liebes Fräulein," das sollen Sie nicht," rief

er mit weicher Stimme, "nein, nein, Sie nicht, Sie am wenigsten!"

Helene schlug ein wenig die Augen nieder.

"Wie merkwürdig!" sagte die Mutter.

"Ja, merkwürdig ist es," entgegnete er, "daß ich sogar 5 die besten Physiognomiker der Welt damit täuschen konnte — ich meine die Kinder, die Schüler, die sonst die Eigenart ihrer Lehrer mit erstaunlich sicherem Instinkt herauszuwittern vermögen. Allein auch sie habe ich heute überlistet. Wenn sie geahnt hätten, wie ich ro mich vor ihnen sürchtete!"

"Sie — vor den dummen Jungen?" fragte die Rechnungsrätin verwundert.

"In der Tat. Leider! Ich habe schon schlimme Erfahrungen gemacht."

"Sie haben schon früher unterrichtet?" fragte Helene.
"Ja, vor Jahren schon, als ganz junger Mensch, ehe
ich noch meinen großen Bart hatte. Aber es war kein
erfolgreicher Ansang. Ein tüchtiger Pädagoge muß
etwas vom Despoten in sich tragen, er muß vor allem 20
ein überzeugtes Selbstbewußtsein besitzen," ja, er muß
ein Stück" Zelot sein, den es gewaltsam drängt, sein
eignes Wollen und Wissen auf die Welt um ihn her
überzupflanzen, es ihr auch wider ihren Wissen aufzuzwingen. Eroberer, Bekehrer und Erzieher werden im 25
Grund aus demselben Holz geschnitzt; in ihnen allen
herrscht der treibende Wille, die Außenwelt nach sich
selbst zu gestalten und damit sich unterzuordnen. "Seid

wie ich! rufen sie den Menschen zu, denn ich bin ftarker und klüger als ihr!' Und wenn die Menschen und Schüler sich sträuben, so beweisen sie es ihnen mit bem Schwert, dem Scheiterhaufen und dem Rohrstock. 5 Solche Naturen stehen aber im geradesten Begensatz zum Gelehrten, und auch, wenn Sie wollen,o zum Rünftler. Diese sagen zu den Erscheinungen der Welt: "Ich will mich euch hingeben, ihr sollt auf mich wirken und mich leise umgestalten, ich will mich in euch verwandeln und 10 mein bescheibenes Selbst zu eurem Selbst erweitern; ich bin nichts durch mich, sondern alles durch euch, durch die Bereicherung, die ihr mir gebt, indem ich euch mit großen Augen ansehe, euch verstehe, mich un euch ent= zude, eins werde mit cuch, und zu allerletzt das unendliche 15 Empfangene in stillem Bilben zu einem geringen Teil ruhig wieder von mir ausstrahle.° Ich liebe euch, wie ihr seid und weil ihr seid, nicht weil ihr so oder so seid und ich euch vielleicht noch besser machen kann; ich kenne nichts Gutes und nichts Bofes, sondern ich febe bie 20 fertige Welt mit Freuden' und fage in meinem Bergen: "Siehe," es ift alles fehr gut."

"So° stellt sich der Gelehrte und der Künftler vor die Dinge. Beide mögen gute Lehrer sein, aber nicht gute Erzieher. So war meine Natur, und so war ich ein 25 schlechter Pädagoge. Es lag nicht in mir, auf Welt und Menschen eingreifend, umgestaltend, beherrschend zu wirken, auch nicht auf die kleine Welt der Schüler. Als ich das ersteinal vor meiner Klasse stand, hatte ich

meine Herzensfreude an den prächtigen Kerlchen. Nichts Holderes, Frischeres, Bollkommeneres als so ein wilder Junge mit seiner täppischen Kraft, seiner trotzigen Eigenart, seiner sprudelnden Unart. Und so ein wackeres Gebilde soll man ündern, in seinem heiligen Wachstum 5 verbiegen und beschneiden wollen, statt die freudig wuchernde Natur in ihm staunend zu verehren? Ich ließ die schöne Natur freudig wuchern, bis sie mir gründ= lich über den Kopf gewachsen war. Ich verlor den Zügel aus den Händen, da ich ihn von vornherein nicht 10 fest ergriffen hatte. Es war unmöglich, die verlorne Herrschaft wiederzugewinnen. Gine entfesselte Schülerschar ist wie ein durchgehendes Pferd, wenn es das Gebif einmal zwischen die Zähne bekommen hat — ano ein Halten ift nicht mehr zu benken. Ich merkte, daß 15 dieses Rok für mich ein für allemal verdorben war; ich mußte mir ein andres zuzureiten suchen.

"Ich verließ mein erstes unglickliches Versuchsselb und ging in eine andre Stadt, an ein andres Gymnasium. Meinen Fehler hatte ich klar erkannt, ich 20
hoffte ihn künftig vermeiden zu können. Allein es ist
nicht wahr, daß die Erkenntnis eines Fehlers der erste
Schritt zur Besserung ist, oder: der erste mag es sein,
aber es bleibt gewöhnlich auch der letzte. Denn unsre
wahren Fehler, die nicht bloß äußere Angewohnheiten 25
sind, wurzeln in uns unausrottbar, und wenn wir sie
ablegen wollten, müßten wir uns selbst vernichten und
mit dem Unkraut zugleich unsre besten Fruchtähren aus-

reißen. Nehmt' einem Menschen seine Fehler, und ihr nehmt ihm seine Tugenden, deren andre nur beschattete Seite sie sind, und es bleibt nichts übrig als ein stygischer Schatten ohne Mark, ohne Blut, ohne Farbe.

"Ich verlor zum zweitenmal die Herrschaft über meine Rlasse, weil sie mich nicht fürchtete, weil die flugen Schlingel meine Gleichgültigkeit gegen ihre Sünden fühlten. Ueber meine Strafen lachten fie, benn sie witterten es, daß sie eine Heuchelei maren, daß 10 ich im Herzen mit ihnen fühlte und heimlich mit ihnen lachte. Ich gewann nicht den Gehorsam, aber auch nicht einmal die rechte Liebe meiner Schüler. Denn Rinder sind wie Sunde und Menschen: sie muffen aeprügelt werden, um recht' mit Begeisterung zu lieben. 15 Rein Sterblicher hat je so glübend hingegebene Anhänger gefunden als der große Massenmörder Napoleon. ben Sunderttausenden, die sich für ihn schlachten' ließen, ftarben viele Taufende freiwillig und freudig. Jefus von Nazareth fand statt der Tausende zwölf Jünger, 20 und von den zwölfen verriet ihn der eine und der beste verleugnete ihn; von der Masse aber ward er gekreuzigt. Hätte sie Furcht vor ihm gehabt, sie murde begeistert für ihn in den Tod gegangen sein. Die Menschen können nicht lieben, ohne' zu fürchten.

"Diese Erkenntnis war die Frucht meines zweismaligen Mißlingens — leider eine unfruchtbare Frucht. Ich verzichtete auf die Lehrtätigkeit, denn ein Beharren in derselben glich einer Verurteilung zu lebenslängs lichem Martyrium; es gibt in der Welt für einen Mann keine so entblätternde, so entsittlichende Not als das Bewußtsein, seinem Beruse nicht zu genügen. Ich wandte mich ganz der Gelehrtenlausbahn zu. Ein paar tausend Mark, die meine Eltern mir hinterlassen, sermöglichten es mir, meine Studien zu vertiesen und zu vollenden. Doch als ich mich allenfalls reif fühlte, eine Dozentenstelle an einer Hochschule zu vertiesen, war ich mit der Hauptsache zu Ende — mit dem Gelde. Es ist ja in Deutschland nicht möglich, diese edelste Lauf= 10 bahn zu beginnen, ohne daß man sich einige Jahre lang selbst zu ernähren vermag. Auch zum Tempel der Wissenschaft ist der unentbehrlichste Schlüssel das Geld. Ich aber stand dem Nichts gegenüber.

"So blieb mir nichts übrig, als mich nach Jahren 15
zum drittenmal in das verhaßte und gefürchtete Lehramt
zu retten. So din ich hierher gekommen und stand
heute vor einer Entscheidung über Sein° und Nichtsein. Aber zum Glück, ich hatte sie fürchten° gelernt, die
zarten Knaden; ich sah in ihnen die überlegenen Feinde, 20
denen es bestimmt sein sollte, nach grausamem Kampf
mein Leben völlig zu vernichten. Darum zitterte und
bedte ich, als ich vor sie trat — und diese meine Angst
war es, die mich heute zum Sieger gemacht hat. Sie
hat meine Züge schrecklich gemacht, ich sah es in allen 25
Mienen, wie sie erschraßen über mein grimmiges Gesicht
und wie sie sich beugten und duckten in zitternder Demut.
Ich konnte unangesochten über sie herrschen in gelassener Milbe; ich bedurfte keiner Strafe, um mir Gehorsam zu erzwingen. Mit meinem Jgelpanzer gerüstet, hoffe ich mich nun so lange gegen ihre Pfeile halten zu können, bis die Gewohnheit mir ein festerer Schild geworden ist. 5 Es ist also möglich, daß ich doch noch einmal Wurzel schlage im Leben. Das ist die Geschichte meines bösen Gesichts, meine Damen, urteilen Sie selbst, welch hohen Wert dasselbe für mich haben muß."

"D, wie merkwürdig!" sagte die Frau Rechnungsrätin. Helene sah ein Weilchen nachdenklich vor sich nieder. Dann sagte sie, mit verdeckter Schalkheit aufblickend:

"Ist es aber nicht ein bischen unvorsichtig, Herr Doktor, daß Sie uns ein so gefährliches Geheimnis in die Hände legen? Denken Sie doch, wenn Ihre Schüler auch nur eine Ahnung bekämen von der inneren Ursache Ihrer Furchtbarkeit! Da würde es mit Ihrer Herrsschaft ein schnelles Ende haben! Sie müssen nämlich wissen, wir haben morgen einen Damenkassee."

Doktor Belling erschrak wirklich, vielleicht nicht min= 20 der über das Wort Damenkaffee überhaupt, als über seine Unvorsichtigkeit. Gleich darauf aber hafteten seine Blick mit einem innigen Ausdruck an Helenens lachenden Augen, und er sagte, ihrer Mutter die Hand reichend:

"Ich muß es wohl getan haben, weil ich Vertrauen zu 25 Ihnen hatte."

Die Frau Rechnungsrätin zerdrückte eine Träne in ihrem Auge und machte ein Gesicht, als ob sie in ihrem Herzen ein ungeheures Gelübbe täte. Ihre Tochter

aber war merklich rot geworden und goß dem Gast eilig neuen Kaffee ein, obgleich seine Tasse noch halb voll war. Auch sie mußte einen Schreck bekommen haben, denn ihre Augen suchten ängstlich auffordernd den Blick ihrer Mutter; doch die winkte ärgerlich's den Kopf schüttelnd 5 und blinzelnd ab.

Plötlich richtete Helene sich trotig empor und sagte mit bewundernswerter Feierlichkeit:

"Herr Doktor, wir werden Ihr Vertrauen nicht mißbrauchen. Zum Zeichen dessen will ich es sogleich mit 20 einem Vertrauen erwidern. Sie sind ein erfahrener Mann; bitte, sagen Sie mir, was würden Sie von einem Mädchen halten, das in ihrer Jugend eine hohe, ideale Liebe gehabt hat und später in vorgerückten Jahren einen andern Mann heiratete?"

Die Frau Rechnungsrätin machte verzweifelte Anstrengungen, dem Doktor einen abratenden Wink zu geben; er sah nichts, sondern hielt den Blick verlegen in die Kaffeetasse gesenkt.

"Würden Sie ein solches Mädchen nicht für wankel- 20 mütig, oberflächlich, niedrig erklären müssen?" drängte Helene.

"O ja," brachte er endlich hervor, rot und ängstlich, "gewissermaßen — das heißt — vorausgesetzt, daß der erste Geliebte jenes Mädchens würdig war, und —"

"Zweifeln Sie daran?" fuhr sie heftig auf.

Er sah sie erschrocken und fast traurig an und fuhr unsicher sort:

25

"Gewiß, wenigstens ist es erhaben und ebel, einer einzigen Liebe sein" Leben lang treu zu bleiben —"

"Nicht wahr, auch wenn sie unglücklich war?" rief Helene begeistert.

"Dann ift es sicher am erhabenften."

Sie machte ein ganz entzücktes und triumphierendes Gesicht. Die Mutter rang still die Hände.

"Ich selbst entbehre zwar der Erfahrung in solchen Dingen," setzte der Doktor hinzu, "auch ist es nicht mein eigentliches Fachstudium; mit mathematischer Strenge zu beweisen" dürfte es ohnehin nicht sein; jedoch scheint nach den Lehren der Dichter, die hierin offenbar die kompetenten Richter sind, genugsam sestzustehen, daß ein sestes und tieses Gemüt nur einmal im Leben wahr=

15 haft zu lieben vermag. Freilich wird man so hoch= gestimmte Seelen selten sinden —"

Er blickte mit dem Ausdruck inniger Verehrung und tiefen Verständnisses auf das junge Mädchen, das mit dem Anstand einer gottentzückten Märthrerin 20 dasas.

"Um des Himmels willen, Helene," rief die Rechenungsrätin in ausbrechender Verzweiflung, "das ist ja entsetzlich — der Kassee ist ja ganz kalt geworden, sofort holst du eine neue Kanne; der Herr Doktor —"

"Danke verbindlichst, Frau Rechnungsrätin, danke tausendmal, es wäre mir wirklich nicht mehr möglich, beim besten Willen — Ihr Kaffee ist so kräftig —"

"D bitte, bitte --"

"Ich bin nicht daran gewöhnt und habe schon brei Tassen —"

"Behüte, Herr Doktor, erst britthalb!"

"Aber sehr voll gerechnet" — es ist wahrhaftig keine Möglichkeit —"

Endlich überzeugte sich die gute Dame, daß der Starrssinn ihres Gastes unbeugsam sei, und ergab sich in ihr Schicksal, den Rest des Getränkes für morgen und übersmorgen beiseite setzen zu müssen. Um einen Abschluß des Gelages zu gewinnen, schlug sie einen gemeinsamen 10 Spaziergang vor.

"Aber dann kommt auch Molly mit," sagte Helene. Belling warf ihr einen dankbaren Blick zu und eilte ins Haus, seinen Hund zu befreien.

"Ein so lieber Herr!" sprach die Frau Rechnungsrätin 15 gerührt hinter ihm her.

"Das ist er," bestätigte Helene seierlich. "Ja, wäre nicht ein Herbert von Bodungen ihm zuvorgekommen —" Sie warf einen Dulderblick zum Himmel.

"Ich glaube, er hält ziemlich viel von dir," sagte die 20 Mutter mit Versucherstimme.

"Mutter," rief Helene mit einem strasenden Blick. "Uebrigens — ich habe meine Pflicht getan und ich weiß, dieser Mann wird meine Gefühle zu ehren verstehen."

Jetzt kam der Doktor zurück mit seinem abscheulichen 25 Hündchen, das sich sofort mit unbezähmbarer Wut auf die am Boden harmlos hüpfenden Sperlinge stürzte und sie schwirrend aufjagte.

"Er macht die Bögel darauf aufmerksam, daß ihr Reich die Luft ist und nicht die Erde," sagte Belling scherzend.

"Wie das Reich unglücklich Liebender," sagte Helene 5 leise.

Der Doktor machte ein etwas betroffenes und fast betrübtes Gesicht und redete während des Spazierganges sehr wenig. Am Abend dieses Tages las er Werthers Leiden, Selene Lenaus Gedichte und die Frau Rechnungsrätin eine Abhandlung über rationelle Hundeerziehung, die sie gerade in der Hausfrauenzeitung sand.

## Zweites Kapitel

Der Damenkaffee des folgenden Tages war in voller Kahrt.

"Sie meinen also wirklich?" fragte die Wirtin, Frau 15 Amtsgerichtsrätin Wippermann.

"Positiv," bestätigte die Gymnasialdirektorin, "mein Mann sagt's."

"Was will er werden?" fragte die harthörige Frau Mühlenbesitzer° Ingenohl, das spitze Gesicht weit vor= 20 streckend.

"Nichts" will er — er wird Schulrat werden, der Herr Direktor sagt's," schrie ihr Frau Oberlehrer Knorz" heftig ins Ohr.

"Ah, wird er?" fragte jene, entzückt darüber, daß sie 25 etwas ganz verstanden hatte.

"Ja, er ist in der Tat ein außerordentlicher Pädagoge!" sagte Frau Knorz mit tiefer Bewunderung.

"Jedenfalls verdiente er wohl, dereinst Schulrat zu werden," bestätigte die Wirtin.

"Etwas Unheimliches hat der Mann dabei doch," 5 meinte Frau Polizeileutnant Sommerlatte.

"Das haben alle Schulräte," belehrte die Direktorin.

"Ja, er hat etwas Unheimliches, etwas ganz Unheimliches!" klang es von verschiedenen Seiten.

"Man sagt, er habe nie gelacht," sagte dumpf die 20 Gattin des Historikers Quade — eine Behauptung, die ihr Mann von Tilly, Alba, Torquemada, Moltke und vielen andern historischen Größen aufzustellen pflegte.

"Schrecklich!" feufzte Frau Nachbar Jansen; ihr Mann wurde in Ermanglung eines andern Titels von aller 15 Welt Nachbar genannt.

"Es ist ordentlich, als wenn er etwas auf dem Gewissen hätte," flüsterte die Frau Polizeileutnant mit einem Schauder.

"Was hat er?" fragte Frau Ingenohl.

"Etwas auf dem Gewissen!" hauchte Frau Knorz.

"Schrecklich!" seufzte Frau Nachbar Jansen.

"O — ja," sagte breitgezogen Frau Professor Heding, "ich könnte mir schon vorstellen, daß dieser Herr ein Menschenleben —"

"Bitte, reden Sie auf meinem Kaffee nicht von Menschenleben, liebe Frau Professor, bitte, bitte, es ist so schrecklich," hauchte die Wirtin ängstlich.

20

25

"Schrecklich!" rief Frau Nachbar Jansen.

"D, das ist nicht schlimm!" sagte die Frau Polizei= leutnant.

"Das" sagen Sie so, Frau Sommerlatte, Sie gehören 5 zur Polizei, aber wir —"

"Vorstellen kann man sich's," bestätigte die Historikerin. "Menschenleben! Menschenleben! Menschenleben!" klag= te Frau Wippermann.

"Das heißt im Duell, ja, das wäre möglich!" sagte 20 Frau Rittmeister von Funk.

"Nun, natürlich," rief die Professorin sehr laut, "ich spreche doch nicht von Raubmord."

"Raubmord!" schrie die Harthörige fürchterlich auf.

"Versteht sich, daß es ein Duell gewesen ist!" sagte die 15 Historikerin mit Ueberzeugung.

Der Ausschrei der Frau Ingenohl lockte noch einige Damen aus dem Nebenzimmer herbei. "Was ist gesschehen?" fragten sie.

"Unser neuer Mathematiker Belling soll ein Duell 20 gehabt haben."

"Der neue Mathematiker hat ein Duell gehabt," gab man im Rebenzimmer weiter.

"Also darum nennen sie ihn Iwan den Schrecklichen!" rief ein junges Fräulein, dessen Bruder der 25 Untertertia angehörte.

"Was heißt das: Iwan der Schreckliche? Wer war Iwan der Schreckliche?"

Allero Augen wandten sich hilfesuchend an die Histori=

15

kerin. Diese wurde sehr rot, räusperte sich, rührte mit einem Stück Kuchen in ihrem Kaffee und sagte endlich überlegen lächelnd:

"Bekanntlich ein grausamer Herrscher in Hochassen.""
"Hat ber so viele Duelle gehabt?" fragte Frau Knorz. 5

"Wie viele, das kann man nicht wissen," entschied die Historikerin, "aber eins gewiß, und mehr sind von Herrn Belling doch auch noch nicht konstatiert."

"Aber doch sehr wahrscheinlich, wenn es wirklich wahr ist, daß man ihn Iwan den Schrecklichen nennt."

"Das ift unzweifelhaft."

"Nun also!" rief Frau Professor Heding und blickte triumphierend im Kreise umber.

"Ueberhaupt werben diese schrecklichen Duelle doch oft so leichtsinnig unternommen," sagte Frau Quade.

"Noch immer!" bemerkte Frau von Funk.

"Aber doch meistens so" um ein reines Nichts, um eine bloße Redensart, wie wir sie uns alle Tage ins Gesicht sagen."

"Aber ich bitte doch, Frau Oberlehrer," fiel die Amt8= 20gerichtsrätin ein, "in meinem Salon wohl gewiß nicht."

"Das sage ich ja eben, Liebe, in unsern Salons wird baraus nicht gleich eine Duellgeschichte."

"Ja, ja, die Duelle! O die Duelle!" rief Frau Stabs= arzt Wadepfuhl, die eben erst in den Kreis gerückt war, 25 "sehen Sie, meine Damen, so geht daso mit den Duellen bei diesen Leuten: erst bloß so ein bischen gezankto und bann gleich geschossen, und dann — nun, ich sage ja gar nicht, daß einer mit voller Absicht gleich seinen Gegner totschießt, i bewahre, er zielt nur so aufs Gerate-wohl, aber das Unglück will es, er drückt los, und die Kugel trifft den andern mitten ins Herz."

; "Mitten ins Herz! Das ift ja aber schrecklich!" stöhnte Frau Nachbar Jansen.

"Mitten ins Herz?" fragte Frau Knorz entsetzt.

"Nun, wohin denn sonst, meine Liebe? Wissen Sie es vielleicht besser?" erwiderte Frau Wadepfuhl.

"Nein, o nein, gewiß nicht!" sagte Frau Knorz errötend.

"O Gott, da kann ich mir aber vorstellen, wie das den armen Doktor Belling mitgenommen haben muß, wenn er überhaupt ein Gewissen hat —"

"Das hat er! Das hat er! Jeder Mensch hat ein 15 Gewissen."

"Da ist es freilich kein Wunder, daß er immer ein so fürchterliches Gesicht macht!"

"Namentlich, wenn ihm das so oft passiert!"

"Das ist eben das Schreckliche!"

o "D, wie muß dem zumute sein, dem bei Tag und bei Nacht die blutigen Leichname seiner Ermordeten vor Augen tanzen! Was muß solch ein Mensch für Träume haben!"

"Darüber könnte uns gewiß Frau Rechnungsrätin 25 Gehrke die beste Auskunft geben!" rief plötslich Frau Sommerlatte. "Ja, ja, die muß uns alles erklären und bestätigen können."

Eine allgemeine Bewegung entstand, und Frau

Gehrke ward samt ihrer Tochter nicht ohne Gewaltsamskeit in den Bordergrund gezogen. Die alte Dame war ganz blaß vor Aerger und Aufregung.

"Mutter," flüsterte Helene ihr zu, "ich bitte dich, sage zu allem Ja und laß sie bei dem Glauben."

"Gestehen Sie uns, liebe Frau Rechnungsrätin," begann Frau Sommerlatte zu inquirieren, "haben Sie bei Ihrem Mieter nicht eine nächtliche Unruhe bemerkt? Steht er nicht häusig aus dem Bett auf, wandert rastlos durch die Stube und stöhnt dabei? Redet er nicht laut 10 mit sich selber? Bricht er nicht manchmal mitten in einer Unterhaltung ab, wird bleich und geht hinaus?"

"Schrecklich!" sagte Frau Nachbar Jansen.

Die Frau Rechnungsrätin stand wie eine arme Sunberin vor dem hohen Gerichtshof, nickte krampshaft mit 15 bem Kopf und stöhnte:

.. 3a! 3a!"

"Wenigstens spricht er nicht selten laut mit seinem Hunde," bemerkte Helene mit einem unterdrückten Lächeln.

"Das ist dasselbe," erklärte Frau Sommerlatte, "als wenn er mit sich selber spräche. Uebrigens so ein surcht= bar häßlicher Hund! Das ist doch auch verdächtig. Es ist erwiesen, daß Leute, die sich solche sonderbaren Tiere halten, die jedem andern greulich sind — ich will mal 25 sagen weiße Mäuse oder Ziegenböcke oder Affenpinscher — dies nicht selten aus unglücklicher Liebe tun — und wenn man nun weiß, welch eine allgewaltige Leiden=

schaft die Liebe ist, und wie leicht aus Leidenschaft und Eifersucht Duelle entstehen — sagen Sie noch eins, liebe Frau Rechnungsrätin, hält sich der Mann nicht Schießwaffen im Hause? Seien Sie ganz unbesorgt, 5 es bleibt alles unter uns, die Polizei erfährt amtlich kein Wort davon."

"Ja, freilich," rief Helene schnell, "sechs Paar Pistolen und eine ganze Kiste voll Patronen!"

Gin allgemeiner Aufschrei des Entsetzens folgte; die 20 Frau Rechnungsrätin sah ihrer Tochter mit schweigendem Vorwurf ins Gesicht und wischte sich den Schweiß von der Stirn.

"Was brauchen wir weiter Zeugnis?" sagte die Frau Polizeileutnant. "Die Kette meiner Beweise schließt z5 sich damit zu einem ehernen Ring zusammen."

"Ja, ja, wenn man nur von dieser Liebesgeschichte etwas Näheres wüßte!" bemerkte Frau Quade nach einer Pause.

"Aber, ich bitte Sie," rief Frau Sommerlatte eifrig, 20 "wie leicht kann man sich das alles ausmalen! Wenn die Polizei nur immer so sichere Beweise den Verbrechern gegenüber hätte! Uebrigens ist es besser, wir schweigen darüber, denn ich sehe, wir haben junge Mädchen unter uns —"

15 "Ach ja," slehte Frau Wippermann angstvoll, "ich möchte doch sehr bitten, in meinem Salon nicht der= gleichen zweiselhafte Dinge —"

"Behüte Gott," unterbrach sie Frau Professor Heding,

"übrigens verstehen wir uns ja auch ohne Worte vollkommen. Meinen Sie nicht zum Beispiel, liebe Frau Direktor —"

Und sie neigte sich zu ihrer Nachbarin und begann ein eifriges Flüstern. Die andern Damen folgten diesem 5 Vorbild, und die allgemeine Verhandlung löste sich in geheimnisvolle Einzelgespräche auf. Als man sich trennte, war Iwan der Schreckliche ein vollkommen durchsichtiger Charakter geworden.

"Aber, Lenchen," sagte Frau Rechnungsrätin Gehrke 10 auf dem Heimweg aufgeregt zu ihrer Tochter, "ich versstehe dich nicht! Wie konnten wir nur alle diese Lügen dulden oder gar bestätigen! Ich sage dir, ich habe gezitztert und gebebt vor Aerger und hätte ihnen am liebsten ihren Unsinn ins Gesicht geworsen! Ich bin ganz außer 15 mir vor Entrüstung. Ich begreise überhaupt nicht, daß ich es so lange ausgehalten habe! Lenchen, und du lachst noch! Denke doch, so ein wehrloses Opser wie unser Herr Doktor, das sich nicht einmal verteidigen kann! Lenchen, ich sange an zu glauben, daß du kein 20 Herz mehr hast, sonst könntest du nicht lachen über ein solches Unglück."

"Aber, liebstes Mutterchen," sagte Helene vergnügt, "das taten wir doch nur, um unserm Doktor Belling einen guten Ruf zu bereiten."

"Einen guten Ruf nennst du das?" rief die Mutter entsetzt. "Und das muß ich von meiner leiblichen Tochter erleben! Lenchen, du wirst mir° mit keinem Fuß mehr

25

ein Raffeekränzchen betreten! Diese Gespräche sind ein schleichendes Gift für beine junge Seele. Uebrigens werden wir uns auch von diesem Herrn Belling ein wenig zurückziehen müffen, denn wenn auch nicht alles 5 mahr ist, mas die Damen geredet haben, so werden die Leute doch dumm genug sein, es zu glauben — du weißt ja, wie fabelhaft leichtgläubig die Leute sind, wenn von einem Mitmenschen Schlechtes geredet wird - und das könnte denn zuletzt auch auf unsern Ruf nachteilig wir= 10 ken, und das kann ich nicht dulden, Lenchen, kann ich auf keinen Fall dulden! Mit einem Manne von schlechtem Ruf darf ein junges Mädchen unter keinen Umständen verkehren, sie hat zuletzt immer den Schaden davon. Und schlieflich muß man denn doch sagen, wenn das auch 15 alles Unfinn war, was da geredet wurde, etwas muß benn boch baran sein, ganz aus der Luft greifen kann sich boch fein Mensch solche Dinge!"

Helene lachte hell auf.

"Du kommst mir auf kein Damenkränzchen mehr, Selene! Dein Gelächter zeigt mir, daß du heute schon Schaden gelitten hast. Ich habe ja doch nicht gesagt, daß alles wahr ist; ich bin zum Beispiel vollkommen überzeugt, das Liebesverhältnis, von dem die Rede gewesen, ist ein ganz unschuldiges gewesen, aber die vielen Duelle sind und bleiben denn doch verdächtig, wenn man auch annimmt, daß er jedesmal provoziert worden ist —" "Siehst du, liebste Mutter," sagte Helene mit unge-

störter Beiterfeit, "so gefällst du mir, so mußt du immer

Digitized by Google

sprechen, wenn die Leute dich ausfragen wollen. Besgreife doch, daß gerade der Ruf eines wilden Pistolensschützen ihm nur nützlich sein kann, weil sich die Leute und auch seine Schüler dann noch mehr vor ihm fürchten, als sie jetzt schon tun — und weiter braucht er ja nichts! 5 Wir müssen, so viel wir können, dazu beitragen, ihn in Respekt zu setzen, Mutter. Siehst du, und dazu kommt das schauerliche Gesasel ganz wie gerufen."

Die Frau Rechnungsrätin blickte ihrer Tochter unsendlich verblüfft ins Gesicht und begnügte sich dann 10 damit, leise vor sich hinzuseuszen.

Als sie zu Hause angekommen waren, begab sich Helene unverzüglich in den Hof, woselbst sich ein hölserner Ausgußkasteno mit beweglichem Deckel befand. Diesen Deckel hob sie auf und schmetterte ihn mit aller zihr verliehenen Kraft, die nicht gering war, wieder hinab, dadurch einen Knall erzeugend, der sich von einem mäßigen Kanonenschlag nicht wesentlich an Kraft unterschied. Dieses merkwürdige Spiel setzte sie in Bausen eine beträchtliche Weile fort. Voll Entsetzen erschien die Wrau Rechnungsrätin im Küchensenster und sah staunend die rätselhafte Leibesübung ihrer verständigen Tochter.

"Kind, unglückliches Kind," rief sie hinab, "was treibst du für Tollheiten? Die ganze Nachbarschaft wird in Aufruhr geraten!"

"Das soll sie auch," entgegnete Helene ruhig und ließ ihr Geschütz wieder knallen, "und wenn sie kommt, sagen wir: "Der Herr Doktor übt sich im Pistolenschießen!"

Bon diesem Tag an war der Ruhm Iwans des Schrecklichen in Stolpenburg fest begrundet; vor allem bei den Schülern und den jungen Damen. Wenn die letzteren durch das tragisch Erschütternde und prickelnd 5 Schauberhafte in seinen Schicksalen und Taten mit einem geheimnisvollen Schauer erfüllt wurden, so wirkte die Erkenntnis, daß dieser Mann des Zornes auch andrer Leidenschaften fähig sei, völlig überwältigend auf ihre Herzen. Vor der Phantasie der Schüler aber stand 10 ein Duell als die äußerste Höhe des Lebens nach der bämonischen Seite bin; und zitternd fügten sie sich bem Gewaltigen, denn jeder hatte die geheime Angst, Iwan ber Schreckliche würde ihm bei dem geringsten Ungehorsam eine Bistolenforderung schicken oder auch noch einfacher 15 einen Revolver aus der Rocktasche ziehen, wie andre Leute ihr Taschentuch, und den Unbotmäßigen mit einer graziösen Sandbewegung auf seinem Blatz nieder= So hüteten sie sich wohl, seine Wut in Berfnallen. suchung zu führen.

## Drittes Kapitel

Das Mädchenerziehungsinstitut von Fräulein Leinesmann genoß auf Meilenweite des glänzendsten Ruses. Es galt für eine Musteranstalt in Hinsicht auf Sitte und Lehrer. Festere Disziplin, edleren Unterricht für junge Töchter bemittelter Stände gab es nirgends. 25 Es war gleichsam eine chemische Waschanstalt für Mädchencharaktere; die zerknittertsten und verstaubtesten Exemplare kamen aus ihr zurück, wie gebadet in Wohlsanständigkeit und weiblicher Tugend.

Die Mittel, durch die Fräulein Leinemann solche Wunder vollbrachte, waren die denkbar einfachsten; sie 5 bestanden einzig und allein in sansten Blicken; Strasen kannte sie nicht. Diese Blicke aber übten über ihre Schülerinnen eine sasst unwiderstehliche Gewalt, selbst fühllose Gemüter schmolzen vor dieser kondensierten Sanstmut in Reue dahin, und zartere Seelen fürchteten zo sie wie der Teusel das Weihwasser.

Als denkende Bädagogin wußte sie natürlich die Intensität ihrer Zuchtblicke genau nach der Schwere der Vergehung abzumessen. Für eine gewöhnliche Vergefilichkeit, einen schlecht geflochtenen Bopf, einen ange- 15 kauten Feberhalter und bergleichen Mittelsünden gab es einen furz hinhuschenden, mit Sanftmut nur leicht impraanierten Blick, dem Jagdhieb berberer Erzieher zu vergleichen; erheblich verstärkt ward die Gabe schon bei Faulheit oder hartnäckiger Unordnung, hier kam 20 schon der Blick der sterbenden Gazelle in Anwendung; wehe aber der Unseligen, die der gerechte Vorwurf des "direkten Ungehorsams" oder der "Unweiblichkeit erster Rlasse" traf! Der Blick, der sie züchtigte, war der Inbegriff und Auszug aller Sanftmut — "spiritus" 25 clementiae rectificatissimus," sagte ber Chemiker ber Anstalt - er war engelhaft entsagend, hilfeslehend, in wollüstigem Schmerz gebrochen," bämonisch verzweifelnd;

die Sünderin vergaß ihn nicht mehr bis zu ihrem Tobbette.

Um diese Zeit geschah es, daß der reichste Bürger der Stadt, der Kommerzienrat Gruber, von schwerer Strase für einen unpatriotischen Hochmut ereilt wurde: er hatte nämlich sein einziges Töchterchen Alma mit ungerechter Umgehung des Fräulein Leinemann einem Berliner Institut anvertraut, und die sechzehnjährige Alma kam nun zurück als derselbe hübsche kleine sodan, der sie zuvor gewesen war, völlig ungedessert und ungezähmt, ein Ausbund aller Untugenden, das wahre Modell einer höheren° Tochter, wie sie nicht sein soll.

Da ging der Kommerzienrat in sich und bat reuevoll Fräulein Leinemann, die Sünden der weltstädtischen Pädagogik wieder gutzumachen und die milde Hand an seine entartete Tochter zu legen. Das war ein Triumph, wie die einheimische Erziehungskunsk noch keinen erlebt hatte, ein öffentlich erteiltes Bertrauensvotum, das Fräulein Leinemann nicht hoch genug schätzen konnte; es war ein Geschenk, das sie sich wie dares Geld rechnen durste, denn eine wirksamere Reklame ließ sich nicht gut ausdenken. Freilich verdarg sie sich auch nicht die Schwierigkeiten und Fährnisse, die ihr ein solcher Zög=25 ling ins Haus brachte, allein der Stolz und der Ehrgeiz siegten, und sie gewährte dem reichen Mann mit ru= higem Lächeln seine Bitte.

Allein nur zu bald zeigte es sich, wie sehr es ein

Danaergeschento gewesen war. Alma Gruber erwies sich als schlechthin unzähmbar.

Fräulein Leinemann verschwendete an dies eine Bersönchen so viel sanfte Energie und energische Sanftmut, daß sie damit ganze Rannibalenvölker zu Vegetarianern 5 hätte machen können; von Alma prallte das alles ab wie von einem Banzerturm. Sie blieb ungehorsam, nase= weis, trotig, faul, plauberhaft, unaufmerkfam, eitel, hochmütig, vor allem unweiblich, ein Schrecken aller Lehrer und mehr noch aller Lehrerinnen.

Dabei aber blieb sie immer hübsch und graziös: schon begannen die Augen der jungeren Offiziere gefühlvollero auf ihrer Gestalt zu verweilen, und die oberen Rlassen des Gymnasiums huldigten ihr mit einer feurigen Massenliebe, von der zunächst ihr einziger 15 Bruder Hermann seinen Vorteil jog, benn bieser fand stets mit spielender Leichtigkeit Freunde, die Auffate und Exerzitien für ihn verfertigten, wofern sie bafür nur einen Fuß über die geweihte Schwelle seines Vaterhauses setzen durften. 20

Dieser stille Kultus ber männlichen Jugend trug jedoch zu ihrer sittlichen Zerknirschung nicht wesentlicho bei.

Nun war wieder einmal irgend eine absonderlich schwere Tat geschehen. Fräulein Leinemann fühlte end= lich, es galt den Ruf ihrer Anstalt. Dieses fürchter= 25 liche Geschöpf mußte gebändigt werden, oder sie selbst entsagte ihrer Tätiakeit und erklärte, ihren Beruf verfehlt zu haben.

Zunächst beschloß sie, als letztes Mittel eine Tortur anzuwenden, die bisher in ihrem Strasgesetzbuch nur der Theorie nach bestanden hatte und die sie die Luftkur nannte. Diese bestand darin, daß die moralische Pa= 5 tientin von ihr solange schlechthin ignoriert, als Luft betrachtet wurde, dis sie mürbe war und zu Kreuze kroch.

Diese Achtserklärung ward jetzt über Alma Gruber ausgesprochen, und zwar in der sehr verschärften Form, daß sämtliche Mitschülerinnen an der Bollstreckung zo teilzunehmen hatten. Damit war die Geächtete von jedem menschlichen Verkehr ausgeschlossen, gleichsam auf eine wüste Insel versetzt oder völlig in Luft verwandelt. Es galt für unmöglich, daß ein weibliches Gemüt diese Marter auch nur einen Tag lang ertragen könne.

15 Allein die schreckliche Alma wußte sich auch hier zu belsen.

Zunächst spielte sie eine Zeitlang mit großem Ergötzen die Rolle der teuflischen Versucherin, indem sie ihre Kameradinnen mit der harmlosesten Miene undermutet anredete und ihnen eine Antwort zu entlocken suchte, die ihnen dann notwendig einen sansten Blick des Fräulein Leinemann zuziehen mußte. Als aber bald ihre bösen Künste an der scharfen Schulung und Tugend der andern scheiterten, versiel sie auf eine neue Unterhaltung.

Sie besaß unter andern unnützen Talenten auch eine nicht geringe mimische Begabung und verstand es, die Stimmen und Gebärden ihrer Umgebung mit erschrekkender° Birtuosität nachzuahmen. Diese schöne Kunst be-

25

gann sie während des gemeinsamen Mittagessens zu verwerten und solcherart mit sich selbst die muntersten Zwiegespräche zu halten.

"Bitte, liebe Alma," redete sie sich mit der Stimme ihrer Mitschülerin Berta Heding an, "hilf mir doch 5 bei meinem französisschen Aufsatz; du weißt, ich bringe ihn nie ohne deine Hilfe zustande."

"Mit Bergnügen, meine süße Berta," antwortete Amas natürliche Stimme, "ich will sogar wie neulich gern ben ganzen Aufsatz für dich machen."

"O, wie gut du bist! Wie liebreich!" sagte die falsche Berta Heding.

"Nicht wahr, Alma," flötete die fingierte Stimme einer Edith Quade, "du sagst es Fräusein Leinemann nicht wieder, daß ich ihr gestern hinter ihrem Rücken 15 eine lange Nase gemacht habe!"

"Haft du je gehört, daß Alma Gruber petzt?" ließ sich die Stimme eines Fraulein Wadepfuhl vernehmen.

"Aber es war sehr unrecht von dir, teure Stith," sagte die echte Alma mit mildem Vorwurf, "du weißt doch, 20 wie gut es Fräulein Leinemann mit uns meint und wie sanst sie ist."

"Ach, Alma, was wären wir ohne dich, du treue Warnerin!" klang begeistert die täuschende Stimme der kleinen Quade.

"Ach, was ist doch der Fähnrich von Dobeneck für ein reizender Mensch!" hörte man Erna von Funk seuszen. "Was er für herrliche Augen und Stiefel hat!"

"Aber, Erna," rief die echte Alma entrüftet, "es gibt nichts Unpassenderes für ein junges Mädchen, als einen Husaren anzusehen! Besonders aber einen lebendigen!"

In dieser Tonart ging es fort; die Geächtete unterhielt 5 sich in der liebenswürdigsten Unbefangenheit unverdrossen weiter mit ihren selbstgeschaffenen Gesellschafterinnen. Die andern armen Mädchen aber qualten sich jämmerlich, ihr Kichern zu unterdrücken; bald hier, bald dort zischte es plötzlich auf wie eine angezündete Rakete.

Fräulein Leinemann verstopfte ihre Ohren mit Sanst= mut und starrte mit so leeren Blicken auf Almas Platz, daß jeder erkennen mußte, sie sah dort Luft und nichts als Luft.

Inzwischen hatte Alma im Geist bereits ihre bis= 15 herige Genossenschaft verlassen und sich einem höheren Kreise zugesellt. Sie wagte es, ihre Lehrer selbst zu kopieren. Den Ansang machte sie mit dem deutschen Lehrer und dessen geschmackloser Deklamationsweise. Wit süslichem und heulendem Ton hob sie an:

> "Schon" stehn bie beiben Sanger im hohen Saulensaal, Und auf bem Throne sitzen ber König und sein Gemahl, Der König surchtbar prächtig, wie blut'ger Norblichtschein, Die Königin suß und milbe, als blickte Bollmond drein —"

Bei dem letzten Berse warf sie einen bedeutsamen 25 Blick auf Fräulein Leinemann und schwenkte plötzlich in deren sanften Tonfall über.

Die unglücklichen Mädchen erstickten fast an dem vershaltenen Lachen; die meisten hatten sich die Taschentucher

in den Mund gestopft und sahen wahrhaft beängstigend aus mit ihren blutroten Gesichtern und hervorquellenden Augen.

Jetzt war der Augenblick gekommen, wo selbst Fräuslein Leinemanns übermenschliche Gelassenheit ins Wanken 5 geriet. Es war offenbar nicht mehr Luft, was ihre Augen an Almas Platze sahen, sondern es war ein Schrecksbild, eine junge Teufelin, die ihr Zorn vernichten mußte. Den heute Anwesenden war es vergönnt, Fräulein Leinesmanns olympische Stirn von Wetterwolken überschattet 20 zu sehen.

Allein Alma verstand es, ihre Erbitterung noch ein wenig zu vertiesen und ihr doch zugleich die Waffen des Zorns aus der Hand zu spielen:

"Nicht wahr, Fräulein Leinemann," sagte sie mit 15 einer unnachahmlichen Treuherzigkeit, "Sie nehmen mir ben kleinen Scherz doch nicht übel?"

Und während jene erschüttert mit sich selber kampste, ob sie das hübsche kleine Ungeheuer nicht einfach aus dem Hause wersen sollte, lenkte dieses schnell ab und rief wit fröhlicher Unbefangenheit:

"Kinder, wißt ihr, wie ich mir diesen "König furchtbar prächtig' vorstelle? Genau wie Iwan den Schrecklichen vom Ihmnasium:

"Denn" mas er finnt, ift Schreden, und mas er blidt, ift But —'" 25

"Na, paßt das nicht wie angegossen?" Eine überraschte Zustimmung malte sich in aller Augen. Fräulein Leinemann aber. hatte in diesem Augenblick eine Offenbarung.

Wenn irgend ein Mensch in der Welt, so war dieser allgefürchtete Bädagoge berufen, Alma zu bändigen und 5 die aus den Fugen weichende Disziplin der Musteran= stalt einzurenken. Ihm und ihm allein mußte dies Werk gelingen: wenn aber doch nicht, wenn die Unver= besserliche auch seiner Runft trotte - bann, ja bann war immer Fräulein Leinemanns Ruf gerettet, benn was 10 jener Gewaltige nicht vermochte, bas konnte auch von einem schwachen Weibe nicht verlangt werden; dann konnte Alma mit gutem Gewissen als eine verlorene Seele ihrem Laterhause zurückgegeben werden. Fraulein Leinemann gestand sich, daß sie sich im stillen ein 15 wenig auf den letztern Ausgang der Sache als den wahr= scheinlicheren freute, denn immerhin würde ihr Ehrgeiz die Ueberlegenheit jenes finstern Mannes nur unter schmerzlichen Zuckungen anerkennen. Welch ein Genuß bagegen mußte es sein, den Helden von zehn Mord-20 duellen vor dieser jungen Aeffin die Waffen strecken zu sehen! Wer weiß, vielleicht konnte man noch einmal aus dieser seiner' Niederlage Kapital schlagen, wenn er erst Schulrat war!

Ihr Entschluß war gefaßt, Doktor Belling für einige 25 Unterrichtsstunden zu engagieren, selbstverständlich für einen sehr hohen Gehalt; das konnte die Musteranstalt sich in solchen Fällen leisten.

Nur wie war ein Mathematiker an der Mädchenschule

zu verwerten? Als gemeiner Rechenlehrer — das war unmöglich!

Mit großer Geistesgegenwart erkannte sie, daß die mathematischen Wissenschaften zwar im allgemeinen in ihrer abstrakten Herbheit für Mädchenköpse wenig geseignet sind, in ihren Ansangsgründen jedoch für gereifstere Schülerinnen von erklecklichem Nutzen sein könnten. Klagto man doch allerorten so viel über die Eigenartigskeit weiblicher Logik; warum sollte man nicht einmal versuchen, von hier aus die besserbe Hand anzulegen?

In dieser rasch eroberten Erkenntnis schrieb sie Herrn Doktor Belling einen sehr schmeichelhaften Brief, in dem sie ihm ihre Bitte vorlegte, einige besonders begabte junge Damen ihrer Anstalt in seiner schönen Wissenschaft zu unterrichten.

Mit Alma Gruber schloß sie inzwischen einen heuchlerischen Waffenstillstand.

\* \*

Seit jenem ersten Kaffeebesuch in der Gartenlaube hatte Gotthold Belling die Gewohnheit angenommen, alle Dinge von Wichtigkeit, die in sein stilles Leben 20 sielen, mit Fräulein Helene Gehrke zu besprechen; er sand, daß solche Aussprache in wunderbarer Weise seine Gedanken klärte und seine Entschlüsse seftigte. Und es war merkwürdig, wie sich die Zahl der wichtigen Dinge im Lauf der Wochen mehrte; dalb gab es kaum noch Bor- 25 sälle, die unbedeutend genug waren, um nicht dringend

einer Erörterung zu bedürfen. Und wenn er ging, sie in ber Laube ober in dem behaglichen Hinterstübchen aufszusuchen, hatten seine düstern Augen einen warmen Glanz, und wenn er zurückkam, einen noch wärmeren.

Ihr Verkehr war ein sehr offenherziger und zwangsloser, wie unter guten Rameraden; eine sanste Kühle wehte zwischen ihnen hin und her, eine freundliche Klarsheit, die jede schwüle Stimmung ausschloß.

Helene war stolz barauf, daß sie durch ihre kluge so Ehrlichkeit diesen erquickenden Umgangston ermöglicht hatte; lagen seitdem doch ihrers beider Herzen offen voreinander wie zwei schöngedruckte Bücher. Sie konnte friedlich ruhen in seiner edlen Freundschaft wie in einem sommerlichen Kornseld, und sie konnte ungestört den versunkenen Blumengarten der süßen Leidenschaft im sicheren Herzen verwahren. Sie wußte, sie hatte nichts von dem Freunde, nichts für den Freund zu fürchten; sie sah, seine Augen ruhten mit maßvoller Wärme auf ihr, und sein Händedruck verriet niemals einen schnelleren Bulsschlag.

Und er, er gestand sich, daß er noch niemals eine gleich glückliche Zeit durchlebt habe; er war mit sich und der Welt zufrieden; die täglichen Angststunden vor der Klasse waren schnell überstanden; weitere Wünsche hatte 25 er nicht, als täglich ein halbes Stündchen lang in Helenens große graue Augen zu sehen und mit ihr ein vernünstiges Gespräch zu sühren. Daß ihr Herz verssagt war, wußte er ja; so kam ihm auch nicht einmal der

Gebanke, ob es vielleicht ein noch reizvolleres Verhältnis zwischen zwei jungen Leuten ungleichen Geschlechts geben könne. Auch erfüllte ihn die hohe Idealität ihrer Auffassung mit so großer Hochachtung, daß er es für schändlich gehalten hätte, die Haltbarkeit derselben auch 5 nur auf die Probe zu stellen, denn er war von der Einzigkeit einer wahren Liebe genau so sest überzeugt wie sie.

Als Gotthold das überraschende Schreiben des Fräulein Leinemann empfing, eilte er natürlich auf der Stelle den Rat seiner guten Freundin einzuholen.

"Was gedenken Sie zu antworten?" fragte Helene, als sie den Brief gelesen hatte.

"Ich hätte Lust, den Antrag anzunehmen," sagte er, "vornehmlich des mir gebotenen schönen Extrahonorares wegen; wenn ich dasselbe regelmäßig zurücklege, so kann 15 ich vielleicht schon in zwanzig Jahren so viel beisammen haben, um mich als Privatdozent habilitieren und ganz meiner Wissenschaft leben zu können. Ich bin dann eben erst fünszig Jahre alt und habe noch eine reiche Zukunft vor mir —"

"Spätestens mit siedzig Jahren werden Sie dann schon Prosessor," lachte Helene, "mit neunzig bekommen Sie den Charakter als Geheimrat, mit hundert dis hundertundzehn den Orden° pour le mérite für Kunst und Wissenschaft, mit hundertundzwanzig den Ehren= 25 doktor der Universität Yokohama° — welche glänzenden Aussichten! Und das alles werden Sie im letzten Grund einem ungezogenen kleinen Backsischen verdanken."

"Wie meinen Sie bas?" fragte er verwundert.

"Ganz einfach. Fräulein Leinemann bedarf Ihrer pädagogischen Faust zur Zähmung einer Widerspenstigen — nebenbei bemerkt, des reichsten und hübschesten 5 Mädchens der Stadt, Fräulein Alma Gruber —"

"Da ist sie freilich sehr an den Unrechten gekommen — obgleich — wer weiß — vielleicht werde ich mit den Mädschen von vornherein besser fertig als mit den Jungen, auch mit einem freundlicheren Gesicht — sie sind von von Natur zarter, seinsühliger, schmiegsamer —"

"Um Gottes willen, wo benken Sie hin? Mur seinsspitziger, boshafter, listiger und übermütiger sind wir — natürlich nur, solange wir Schulmädchen sind, — ich rate Ihnen ernstlich, lieber dort die Hand aus dem Spiele zo zu lassen, wenigstens solange Alma Gruber die Schule bessucht, und nachber wird Fräulein Leinemann Sie ohnehin entbehren können."

"Ift denn dieses Rind ein so unerhörter Ausbund von Gefährlichkeit?"

"Allerdings, und für Sie doppelt gefährlich, denn Ihr Nimbus darf nicht den kleinsten Riß bekommen. Sie mag sonst nicht bosartig von Natur sein, aber sie kennt weder Respekt noch Furcht; nur wenn Sie wirklich so wären, wie Sie manchmal aussehen, dann könnten Sie den Versuch wagen, die junge Löwin zu zähmen. So aber — denken Sie doch, sie versagt Ihnen den Gehorsam, sie trotz Ihren grimmigen Blicken und lacht Sie aus — ich traue ihr das zu, sie ist verzweiselt klug — was wollen Sie machen? Prügeln können Sie sie boch nicht, sich mit ihr schießen auch nicht, Sie müssen Ihre Niederlage hinnehmen; Alma wird dann zwar aus der Anstalt entsernt werden und fortan auf anderm Gebiete gegen andre Männer zu Felde ziehen, aber was nützt das Ihnen? Am nächsten Tag kennt die ganze Stadt den Schiffbruch Ihrer Autorität, nicht am letzten Ihre Tertianer, und dann —"

"Sie haben recht, liebe Freundin, dann werden sie es auf der Stelle auch versuchen, und ich din verloren. 10 Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre treue Warnung. Es ist entschieden, ich werde mich nicht aufs Eis locken lassen."

"Gott sei Dank! Ich war schon ernstlich in Sorge um Sie. Uebrigens ist diese Alma kein Kind, sondern 15 ein sechzehnschriges Fräusein. Ich werde Ihnen nachher einige von ihren Streichen erzählen, die ich durch ihre Mitschülerin Berta Heding weiß, und Sie werden erschrecken," an welchem Abgrund Sie gestanden haben. Gegen diese Künste wären Sie wassenlos wie ein Kind 20 gewesen."

"Sonderbar! Ich hätte mir alle Mädchen gedacht ungefähr wie Sie —"

"Das wäre auch schon gerade schlimm genug," lachte Helene. "Ohne mich zu rithmen, aber ich war als 25 Schülerin eine der Ausgelassensten und Unbändigsten; wenn ich jetzt etwas ernster geworden bin, so danke ich das allein" — nun aber gehen Sie und schreiben Sie

Ihren Absagebrief; ich bin nicht ruhig, ehe ich ihn unterwegs weiß. Schicken Sie ihn durch die Post, eingeschrieben, das ist am seierlichsten."

Belling gehorchte, schrieb ben Brief mit einer sehr 5 höslichen, aber bestimmten Ablehnung — Grund: Arsbeitsüberhäufung — und ging, ihn sogleich auf die Post zu tragen. Unterwegs erinnerte ihn die Form des Briefumschlags an ein mathematisches Problem, in dem der Kreuzpunkt der Diagonalen eines Paralles logramms eine gewisse Kolle spielte, und er versenkte seinen Geist alsbald so tief in diese Untersuchung, daß er den Zweck seines Ausgangs völlig vergaß und mit dem Brief in der Hand die städtische Promenade entlang brütete.

Fast hatte er schon den Faden der endgültigen Lösung sicher in der Hand, als er plötzlich aufgestört wurde durch den Anblick zweier dicht vor ihm spazierenden Damen, in deren° einer er mit einem kleinen Schreck Fräulein Leinemann erkannte. Er mäßigte sosort seine Schritte und gedachte bei dem ersten Querweg seitwärts abzubiegen, als sein Auge durch die Gestalt und das Gedaren ihrer Begleiterin gesesselt wurde. Es war eine kleine, seste Gestalt voll jugendlicher Geschmeidigkeit, mit einer eignen kecken Grazie des Ganges. Sie drehte ihr dewegliches Häßchen nach rechts und links herum, und dabei gab sie gelegentlich ihr Prosil zur Ansicht, das durch eine vornehme Kühnheit des Schnittes ausgezeichnet war. Flotte Löcken kräuselten sich über dem Nacken

auf und hüpften leicht wie in heiterem Uebermut. Selbst die streng geometrisch geschulte Seele Iwans des Schreck- lichen konnte sich ein männliches Wohlgefallen an dem regellosen Reiz dieser Erscheinung nicht verhehlen.

Balb darauf fiel ihm an Fräulein Leinemanns hagerer 5 Hochgestalt etwas Sonderbares ins Auge; es hatte den Anschein, als sieles ihr ein langer, prächtiger Zopf frei über den Rücken. Das schien doch eine recht aufsallende Frisur für eine Pädagogin vom Rang und Lebensalter dieser Dame; übrigens hatte der Zopf eine sehr unge= 100 wöhnliche, start ins Grünliche spielende Färdung. Da streckte sich plötzlich die rechte Hand der jungen Dame ganz leise hinter den Rücken der älteren und machte sich in geheimnisvoller Weise etwas an jenem Zopf zu schaffen. Jetzt erkannte er die wahre Natur desselben: 125 er bestand aus einer langen Reihe von Kletten, die, in zierlicher Regelmäßigkeit aneinander gesügt, von dem Mantelkragen herabhingen.

Gleichzeitig vernahm er nun auch die Stimme der berühmten Lehrerin, die vernehmlich sagte:

"Wirklich, liebe Alma, Sie glauben nicht, wie sehr es mich freut, daß Sie mir endlich einmal aus freien Stücken Ihre aufrichtige Reue zu erkennen geben; ich muß Ihnen gestehen, daß ich im Begriff stand, völlig an der inneren Weiblichkeit Ihres Gemütslebens zu 25 verzweiseln, und doch, liebes Kind, ist nichts so häßlich an einer Jungfrau, nichts so unangenehm vor Gott und den Menschen, als ein unweibliches Wesen. Es

wäre mir ein wahrhaft tröstlicher Gedanke, wenn ich den heutigen Tag mit heiligem Ernst als Ihren Tag von Damaskus' bezeichnen könnte —"

Die junge Dame tat einen lauten Seufzer, der von 5 tiefer Zerknirschung sprach, und fügte gleichzeitig mit der geschickten Rechten eine neue Klette an den Zopf.

Doktor Belling entsetzte sich und bachte: "Gott sei Dank, daß ber Balg nicht in meiner Tertia sitt!"

In diesem Augenblick mochte' Fräulein Leinemann 10 ein Zupsen in ihrem Kücken verspüren; sie wandte den Kopf plötzlich herum und ward des nicht allzu weit hinter ihr schreitenden Mathematikers gewahr. Sogleich blieb sie stehen und erwartete mit einem liebenswürdigen Läscheln sein Herannahen.

Belling war peinlich betroffen; ein Fluchtversuch war burch die Umstände ausgeschlossen; auch der Gedanke, ihr den Brief zu überreichen und sich aus dem Staub zu machen, schien ihm nicht aussührbar; so ergab er sich denn und trat heran, sie zu begrüßen.

Indem er nun gleichzeitig einen etwas scheuen und finstern Seitenblick auf die hübsche junge Uebeltäterin warf, machte er eine ganz überraschende Entdeckung. Dieselbe stand da in der äußersten Verwirrung und Beschämung, von flammendem Rot übergossen, die 25 Augen regungslos zu Boden gerichtet.

In dieser Verfassung hatte noch kein Sterblicher Alma Gruber gesehen, und es steht fest: so hatte sie auch noch kein Sterblicher in ihrem anmutigsten Reiz gesehen.

Auf Belling übte dieser Anblick eine Wirkung, die fast einer leichten Betäubung ober einem angenehmen Schwindel gleichkam. Nur wie aus einer gemissen° Ferne und mit eigentümlicher Gleichgültigkeit hörte er die reich fließenden Worte der Institutsvorsteherin, die 5 in verbindlichster Form ihre Bitte wiederholte, viel von bem idealen Wert der reinen Mathematik redete, von der bildenden Kraft abgezogener Vorstellungen, von der nahen Verwandtschaft mit der Logik und der Metaphysik, von dem Einfluß der praktischen Trigonometrie auf die 10 Charakterentwicklung, von der Vertiefung des weib= lichen Gemütslebens durch flare stereometrische Anschauungen und vielen ähnlichen padagogischen Wundern - er stand stumm mit seinem Absagebrief in der Hand, und als er zur Besinnung kam und von ihr freigelassen 15 war, hatte er Ja gesagt, und alles war verabredet und aeorbnet.

Mit einem Gefühl tiefen Unbehagens kehrte er nach Hause zurück; den unbenützten Brief legte er zu den Personalakten und den Papieren, die die wichtigsten 20 Abschnitte seines Lebens bezeichneten, Prüfungszeugnisse, Anstellungsdekrete und dergleichen.

"Wir haben uns überrumpeln lassen, Molly," sagte er, "wir sind im Begriff, etwas gegen unsre Ueberzeugung zu tun, unsre ganze Existenz mutwillig aufs 25 Spiel zu setzen!"

Molly gab einige sanft heulende Töne von sich, wie immer, wenn er ins Gespräch gezogen wurde.

"Ist das nicht halber Wahnsinn? Wie war es nur möglich, sich in einer flüchtigen Verwirrung so wider= standsloß gefangen zu geben? Ist es wirklich eine so merkwürdig reizvolle Aufgabe, die Kindereien eines ver= zogenen Backsisches zu bekämpfen?"

Er war entschieben nicht dieser Ansicht; aber es gab in einem Winkel seiner Seele eine Stimme, die dreift behauptete: Ja, es ift eine merkwurdig reizvolle Aufgabe.

Was ihn zunächst am meisten verdroß und mit einer 10 wahren Angst erfüllte, war die Notwendigkeit, Helene von seinem tollen Wankelmut in Kenntnis zu setzen; auch rang er den ganzen Abend hindurch vergebens mit diesem Entschluß und verdrachte infolgedessen eine schlafslose Nacht; er hätte ebenso gern ein zweites Oberlehrers eramen bestanden.

Am nächsten Tag aber legte er ihr die schwere Beichte ab und berichtete mit ziemlich erheblicher Wahrheitsliebe die näheren Umstände seines Stimmungswechsels.

Helene sah ihn durchbringend an, ward dann auf= 20 fallend blaß und sagte nur:

"Gott gebe, daß es Ihnen zum Glück ausschlage!"

Sie blieb auch schweigsam und er verstimmt, und die Frau Rechnungsrätin gab sich vergebliche Mühe, beide durch Hosffnung heiterer zu stimmen.

"Mit so einer Gans sollten Sie nicht fertig werben, verehrter Herr Doktor," rief sie, "ich bitte Sie! Meine Helne war doch auch ein wildes Pflänzchen und ist es im Grund noch jetzt — Sie kennen sie nicht — aber vor

Ihnen hat sie einen Heibenrespekt, Sie wissen gar nicht, was für einen! Und nun so eine dumme kleine Pute!"

Und als er gegangen war, sagte sie zu ihrer Tochter:

"Ich weiß wirklich nicht, warum du dich so gefürchtet hast, Lenchen; und wenn er sie wirklich nicht zur Vernunft 5 bringt, ist das Unglück auch noch nicht so groß. Seine Tertianer sind schon viel zu gut gezogen, die revoltieren nicht mehr. Sie haben zu großen Respekt vor seine Schießen."

"Ach, wenn es nur das wäre!" sagte Helene geheimnis- 10 voll und trocknete heimlich eine Träne. Dann ging sie hinaus auf den Hof und vollsührte eine Kanonade, als ob es der Stadt eine gewonnene Schlacht zu verkünden gälte.

\* \*

"Kinder, wißt ihr das Neueste?" Mit diesem lauten Ruf stürmte Alma nach jenem verhängnisvollen Spa= 15 ziergang unter ihre Kameradinnen. "Wir friegen einen Tierbändiger, ratet mal, wen?"

Alle horchten staunend auf. Einige Minuten lang weidete sie ihr Herz an der ängstlichen Erwartung der andern; endlich hielt sie es selbst nicht mehr aus und 20 offenbarte:

"Iman ben Schrecklichen!"

"Maah!"

"Na, wer's glaubt!"o

"Alma lügt, wie gewöhnlich!"

"Der! Was soll der bei uns? Der schießt ja?"

25

"Alma, rede doch nicht so dummes Zeug!"

"So wahr ich hier stehe," triumphierte Alma, "er kommt: "Ein König, surchtbar prächtig, wie blut'ger Nordlichtschein!" Kinder, ihr glaubt<sup>°</sup> gar nicht, wie ich mich darauf freue!"

"Aber was soll er uns benn für Stunden geben?" fragte Lisbeth Wippermann. "Bei den Bengeln hat er doch Mathematik!"

"Und bei uns soll er das Gemütsleben vertiesen," 20 sagte Alma weise, "nämlich auch mit Mathematik aber natürlich nur bei uns Reiseren!" setzte sie mit stolz erhobenem Kopf hinzu.

"Na, dann kenne ich das Tier, das er bändigen soll!" sagte Gretchen Ingenohl, die als Tugendspiegel bekannt 15 und verachtet war.

Alma rümpfte höhnisch die Rase.

"Natürlich, tugendsame Gänschen brauchen sich nicht erst bändigen zu lassen, die kriechen vor Angst immer von selbst in den richtigen Stall."

"Wißt ihr auch, was der Hauptspaß bei der ganzen Geschichte wird?" rief der Tugendspiegel. "Wenn Alma zu Kreuze kriecht! Das wird für Fräulein Leinemann der schönste Tag ihres Lebens!"

"Ich?!" schrie Alma empört.

5 "O, du wirst dich schon ducken! Mit dem nimmst du's boch nicht auf! Ich sehe dich schon, wie du rot wirst und die Augen niederschlägst. Der wird dich zähmen wie ein Hündchen, Iwan der Schreckliche."

Almas Augen funkelten. Die armen Mädchen entsfetzten sich ordentlich über die Wut, die aus ihren Zügen und geballten Fäusten sprach. Sie begriffen nicht, wie die kleine Neckerei sie so maßlos aufregen konnte.

Alma aber begriff es. Erröten! Augen niederschlagen! Welch ein Glück, daß niemand die Schmach gesehen hatte, die sie auf offener Promenade schon erlitten! Sie tat in ihrem Herzen den fürchterlichsten Racheschwur.

"Wenn ihr wüßtet, wie ich ben Menschen hasse!" schrie sie außer sich. "O, der soll mich kennen lernen!"

Noch ehe der neue Unterricht begonnen hatte, erwachte in Alma ein rätselhaftes Interesse für die strenge Wissenschaft der Mathematik. Bei einem Besuch im Elternhause ließ sie sich von ihrem Bruder in die ersten Geheim= nisse derselben einweihen und staft ihmo ein Lehrbuch. 15 das sie, obgleich es längst nicht mehr sehr appetitreizend aussah, mit hingebendem Eifer studierte, nicht nur in ihren Mukestunden, sondern unter dem Tisch auch in benjenigen Zeitabschnitten, die durchaus weder für die Muße noch für die Mathematik bestimmt waren. zeichnete sie mit großer Geschicklichkeit die saubersten Dreieckhen, Quadrätchen und Parallelogrämmchen; aber auch der geraden Linie an sicho wußte sie Geschmack abzu= gewinnen, nur pflegte sie einer solchen zuletzt ein paar Wiberhaken anzusetzen, um sie als Lanze zu kennzeichnen, 25 die sie bann in Gebanken dem verhaften Unterdrücker freier Mädchenseelen ins Herz bohrte; mit gleicher Kunft verstand sie aus jedem Kreise durch Anwendung eines

konzentrischen Hilfstreises einen Mühlstein zu gestalten, ben ihre Phantasie bem Feind um ben Hals hängte, um ihn mit dieser Burde ins Meer zu werfen, woo es am tiessten ist.

5 Ueber diesen Studien und Mordplänen kam der Tag der ersten Mathematikstunde heran. Fräulein Leines mann hatte sieben Schülerinnen der Ehre gewürdigt, in diese männliche Wissenschaft eingeweiht zu werden, und zwar hatte sie Sorge getragen, nicht so sehr die begadstesten als die sittlich reiksten auszuwählen, von deren bewährtem Tugendsinn Almas Frevelmut keinerlei Rükskendeckung zu erwarten hatte.

Wohlgerüstet saß diese auf ihrem Platz; sie erwartete ihren Feind, richtiger ihr Opfer, mit vollkommener 15 Siegesgewißheit. Sie hatte ihren Schlachtplan mit aller Umsicht entworfen. Sie würde am Anfang der Stunde still mit gefalteten Sänden wie ein leibhaftiger Gottesengel basitzen; zu biesem Zweck hatte sie sich eine sonderbare Madonnenfrisur angelegt, einen ganz glatten, 20 streng pomadisierten Scheitel, der sich zu ihrem kecken Gesicht unendlich fomisch ausnahm, so daß selbst die erlesene Tugend alle Mühe hatte, sich des Lachens zu Wenn dann zufällig der Herr Lehrer sich an erwehren. bem Tischrand, der zufällig dick mit Kreide beschmiert war. 25 einen weißen Strich über ben Bauch malte, mas ging sie bas an? Und wenn bann zufällig aus einer Schachtel in ihrer Kleidertasche ein Dutsend Maikäfer hervorschwirrte, wer konnte ihr die Schuld auf den Ropf zusagen?

Nach solchen harmlosen Vorpostengesechten freilich würde sie mutvoll zum offenen Angriff vorgehen; wenn sie jenem, der dann offendar schon eingeschüchtert war, statt seiner philiströsen Quadrate und Dreiecke ganz gemütlich ein fröhliches Schweinchen, mathematisch stili= 5 siert, präsentierte und ihn dazu treuherzig anlächelte, wie konnte er da seine Fassung behalten? Und wenn sie zuletzt auf seine Frage oder Drohung ihm unvermutet mit der nicht zu verkennenden° Fistelstimme seines eignen Symnasialdirektors in die Parade° sühre, mußte er da 10 nicht notwendig ein so dummes Gesicht machen, daß sie selbst diese seine Tugendpinselchen als willenlose Lacher auf ihrer Seite hätte? Wahrlich, sie konnte mit Seelen=ruhe dem Kampf entgegensehen.

Im Nebenzimmer ging Doktor Belling mit unruhigen 15 Schritten auf und ab, große Schweißtropfen auf der Stirn. Seine Stimmung war trostloß; er fühlte sich verurteilt, in einen bodenlosen Strudel zu tauchen, auß dem es keine Wiederkehr gab; er kam sich vor wie ein Betrüger, der heute öffentlich entlarvt werden sollte. 20 Heute würde er den Mädchen und morgen den Knaben zum Gespött werden und übermorgen als ein geschlagener, undrauchbarer Mann ohne Heimat und Nahrung seines Weges ziehen. Und er selbst war es, der dies Geschick sich in frevelhaftem Leichtsinn herausbeschworen!

Fräulein Leinemann trat ein und begrüßte ihn: die Priesterin, die den Stier zum Altar geleiten sollte. Er folgte ihr fast willenlos in die ihm bestimmte Folterkammer, wo die eiserne Jungfrau° Alma seiner harrte.

Fräulein Leinemann stellte ihn vor und setzte sich dann in eine Ecke, um dort der Stunde beizuwohnen; sie 5 gedachte von der Methode des bewunderten Pädagogen etwas zu prositieren.

Dieser stand einsam vor den sieden Jungfrauen, grüßte sinster, setzte sich. Almas Blicke maßen gespannt den trennenden Raum zwischen dem Tischende und seinem 10 Rock, doch er saß steif aufgerichtet und berührte ihn nicht. Er sah grimmiger aus als je, ganz Iwan der Schrecksliche. Alle vierzehn Mädchenaugen senkten sich, und selbst Almas Lippen hauchten unhördar: "Ein König, furchtbar prächtig, wie blut'ger Nordlichtschein!"

Is Fetzt ließ er einen scheuen Blick über das regungslose Häuslein schweisen; er entdeckte die abscheuliche Frisur Almas und wußte mit schauerlicher Sicherheit: dies bedeutete etwas. Er entfärbte sich und zitterte leise. Doch wie der einsame Mensch, der in baumloser Büste plötzlich einem Löwen gegenübersteht, das Ungetüm mit starren Blicken sesschaft und zu bannen sucht, so haftete sein schwarzes Auge unbewegt an dem Scheitel des gesährlichen Mädchens.

Nie hatte er so bämonisch fürchterlich ausgesehen als 25 in diesen Sekunden seiner äußersten Angst.

Und Alma — Alma errötete über und über, bohrte die verwirrten Blicke in den Tisch und zitterte.

Sie hatte die Empfindung, daß zwei scharfe Brenn-

gläser unausgesetzt auf ihre Stirn gerichtet wären und bort erbarmungslos sengten und sengten; sie wäre in biesem Augenblick bereit gewesen, ihren schönsten Zopf zu opfern, wenn sie sich des entsetzlichen Madonnenscheitels hätte entledigen können. Umsonst versuchte sie sich zu trösten: "Er merkt den Hohn ja gar nicht! Er weiß ja nicht, wie du sonst die Haar trägst!" Was half dieser Trost? Auf jeden Fall stand ihr die Frisur abscheulich schlecht.

Tränen ohnmächtiger Wut füllten ihr Auge, eine 10 hastige Rachsucht trotte in ihr auf gegen den Menschen, der sich herausnahm, sie häßlich zu sinden, und sie tastete leise unter dem Tisch nach dem lebenwimmelnden Kästschen in ihrer Tasche. Mit nervösen Fingern hielt sie es umklammert, auf einen günstigen Moment lauernd, den 15 Deckel zu öffnen. Aber — die entsetzlichen zwei Brennsgläser sengten auch diese verdorgene Hand; erschrocken zog sie dieselbe wieder heraus und legte sie in all ihrer unschuldigen Weiße offen auf den Tisch. In der Tat, diese Hand wenigstens war unzweiselhaft hübsch, rund, 20 zart und reizend gegliedert. Hier taten die Brenngläser nicht mehr weh. "Ich warte lieder noch eine Viertelsstunde!" dachte sie. "Er muß erst noch sicherer gemacht werden! Und ich din selbst noch ein bischen zu ausgeregt!"

Allein diese Viertelstunde ging herum und noch eine 25 dazu — kein Maikäser flog auf. Der Lehrer hatte sich längst in die Erklärung der schlichten Grundsätze der Geometrie vertieft und ließ erläuternde Zeichnungen

anfertigen. Alma malte kein einziges Schweinchen, keine Lanze und keinen Mühlstein, sondern die allergesetzmäßigsten Linien, Quadrate und Kreise. Am allerswenigsten beging sie die Pietätlosigkeit, die eigenartige Klangfarbe einer Gymnasialdirektorstimme zu kopieren.

Immer bemütiger, immer trauriger ward ihr kühnes Gesichtchen; sie kam fast einer Ohnmacht nahe, wenn sie an die verhängnisvolle Kreide auf dem Tischrand dachte. Zum Glück war Doktor Bellings Bauch nicht von zu vo beträchtlichen Ausmessungen; doch so oft er sich im Eiser des Beweisens ein wenig vorbeugte, richtete sie einen angstvoll slehenden Blick auf ihn, als ob es gälte, ihn von einem Abgrund zurückzureißen. Sein Antlit aber wandelte sich nicht; sein Auge hing an Almas versängstigten Zügen mit unentwegter, düsterer Strenge.

So ging diese denkwürdige Stunde herum und schloß mit einem unbezweifelten Sieg Jwans des Schrecklichen.

Fräulein Leinemann trat auf ihn zu, drückte ihm bie Hand und sagte leise:

"Ich bewundere Sie, Herr Doktor!"

Der Herr Doktor empfand in seinem Gewissen, daß dieser Lobspruch eigenklich ein unverdienter sei, und fühlte doch zugleich, daß sein Herz ihn nur um so mehr mit einem gesteigerten Wohlwollen gegen die Lobende 25 beantwortete.

Die Betrachtung dieser eignen Gefühle gab ihm einen genialen Gebanken ein. Er verneigte sich leicht vor Alma und sagte ernsthaft:

"Fräulein Alma, ich bewundere Sie!"

Sie antwortete heiß errötend mit einem Blick, in dem beschämtes Dankgefühl zugleich mit dem stillen Beschntnis all ihrer geplanten Sünden und rückhaltlose Unterwerfung lag. Dann hielt sie ihren Abgang, stolz, hochausgerichtet, mit einem verächtlichen Blick auf ihre Gefährtinnen; auf ihrer Stirn thronte der volle Triumph: "Seht, dieser Mann bewundert mich!"

Jetzt war sein Sieg vollständig. Almas Tag von Damastus war gekommen.

Als sie in ihr Kämmerlein trat, zog sie die fatale Schachtel aus der Tasche, hob den Deckel ein wenig in die Höhe und betrachtete das krabbelnde Gewimmel. Ein Haß ergriff sie gegen diese mutlosen Geschöpfe, die ihrer Pflicht so wenig genügt hatten, und sie verurteilte 15 dieselben ohne Umstände samt und sonders zum Tode. Etwas vom Geist Iwans des Schrecklichen war über sie gekommen. Und zwar war ihnen der Tod durch das Fallbeil bestimmt.

Auf dem Tisch stand ein sinnvoller Apparat zum 20 Zigarrenabschneiden, den sie vermittelst einer hinzuzgefügten Stickerei als Geburtstagsgeschenk für ihren Bater verarbeitete; derselbe wies drei runde Löcher und darüber ein bewegliches Messer auf. Durch diese Löcher steckte sie hurtig die Köpfe von drei Maikäfern und 25 guillotinierte sie mit der Präzision eines geprüften Nachrichters.

"D, wenn das doch die Köpfe von Fräulein Stübbe,

Fräulein Kahlemann und Mademoiselle Picard wären!" seufzte sie mit einem wonnevollen Schauder, die Namen ihrer bestgehaften Lehrerinnen aufzählend.

"Na, gut," fügte sie hinzu, "und jetzt kommen Herr 5 Hoppmeyer, Herr Fonsky und Herr Dehnel an die Reihe!" Auch diese drei wackeren Erzieher wurden in effigie" um einen Kopf kurzer gemacht.

So ging die Blutarbeit fort, bis nur noch zwei besonders schöne und sette Exemplare übrig waren. Bon diesen schien sich das eine für ihr phantasievolles Auge durch einen besonders sansten, seelischen Blick auszuseichnen: das war natürlich Fräulein Leinemann. Diese wurde für sich allein mit solcher Leidenschaft hingerichtet, daß der Kopf weithin in das Zimmer slog. Ein Ausstruck vielenschieden Befriedigung lag auf ihren Lippen, sie glich der Kriemhilb,° da sie den grimmen Hagen° erschlug.

Jetzt packte sie den letzten Lleberlebenden. Der hatte etwas merkwürdig Finsteres, Despotisches im Ausdruck, wie ein gesangener Krieger. Gut, das war also Jwan der Schreckliche; der sollte nicht eines so ordinären Todes sterben, sondern mit der edlen, kriegerischen Lanze durchsbohrt werden. Sie zog eine Nadel aus dem Kleid und setzte die Spize mordbereit auf seine Brust.

Da überlief sie ein Grauen. Ihr Opfer hatte so 25 dämonische Augen, die mit überlegenem Hohn ihr ent= gegenstarrten und sie nicht lostassen wollten. Da warf sie es hastig in großem Schwung aus dem offenen Fenster. Und siehe da, stolz wie ein Abler slog es der Sonne zu. Alma blickte ihm schwärmerisch nach und sprach seier= lich: "Ein König, furchtbar prächtig, wie blut'ger Nord= lichtschein!" Hierauf brach sie in heftige Tränen aus. Doch wenn man sie gefoltert hätte, sie würde° nicht haben sagen können, worüber sie weinte. Ueber die ermordeten 5 Maikäser doch schwerlich.°

\* \*

Gotthold Belling kehrte in äußerst gehobener Stimsmung nach Hause zurück. Es war gut, daß keiner seiner Schüler den muntern Ausdruck seiner Züge sah; wer weiß, ob nicht der Respekt darunter gelitten hätte! 10 Nicht gerade Fräulein Leinemanns glänzende Anerkensnung war es, was ihm so heiter durchwärmte, nicht der pädagogische Triumph — o ja, freilich, das war etwas recht Schönes, noch mehr, ein wahres, großes Glück, eine rechte Rettung aus dringendster Gesahr, und doch, 15 und doch — auch dieses erhebende Bewußtsein kam nicht auf gegen die Erinnerung an den undeschreiblich rührenden Blick jenes bildhübschen Geschöpschens. Welcher Blick! Und wie wundervolle schwarze Augen!

Als er zu Hause angekommen war, empfand er es als 20 seine erste Pflicht, der guten Freundin Mitteilung zu machen von dem glücklichen Ausgang des gefürchteten Abenteuers. Gewiß, es war Pflicht; freilich war er nie im Leben so wenig gestimmt gewesen, Pflichten zu erstüllen. Es muß doch auch Stunden geben, da man, 25 vom Druck aller Pflichten gelöst, ganz sich selbst, ganz

bem Genuß des eignen Empfindens leben kann! Pflicht und immer nur Pflicht! Welcher Mensch könnte beständig solchen Druck ertragen! Auch Stunden reiner Freiheit braucht der Geist nach ernstem Zwang — auch bie Freiheit, von schönen schwarzen Augen und rührenden Blicken zu träumen.

Einige Stunden lang machte er Gebrauch von dieser selbstgeschenkten Freiheit; dann überkam ihn doch eine Empfindung wie Reue. Es war doch nicht schön, der 10 liebenswürdigsten Freundschaft ihr Recht zu schmälern. Er ging, den Frauen seinen Besuch zu machen.

Helene schaute ihm mit einem bangen Blick entgegen. "Ihre Sorge war unnötig," sagte er etwas gezwungen, "Fräulein Alma Gruber ist, wie es scheint, verleumdet worden. Sie ist nach meiner Erfahrung die Bescheidensheit und Sanstmut selbst."

"Sie sind ein Tausendkunstler!" rief die Frau Rech= nungsrätin. "Aber Sie glauben nicht, wie mich das freut, verehrter Herr Doktor, daß Sie auch diesen unar= 20 tigen Backsisch in Respekt setzen konnten; ich hätte es wirklich kaum gehofft —"

Es mußte irgend etwas in den Worten der harmlosen Dame sein, das ihm nicht behagte; er machte ein verlegenes Gesicht.

Helene bemerkte es und sagte mit leichtem Spott:

"Also wieder ein Diamant, der nur des rechten Schleifers harrte! Wenn ich aber nur erst ganz sicher wäre, daß der glückliche Schliff wirkliche Dauer hätte!

Verzeihen Sie mir den Zweisel — ich kenne die junge Dame von früher — auch ihre Eltern — übrigens in der Tat ein sehr hübsches Mädchen!"

"Die liebenswürdige Gesinnung, die Fräulein Gruber mir zeigte, wird von Dauer sein, ich weiß es," sagte 5 Belling bestimmt, beinahe scharf. "Wenn Sie den rührenden Blick gesehen hätten! Sie ist offenbar falsch behandelt worden — sie ist von Hause aus eine schöne Natur — ich möchte sie eine anmutige Seele nennen."

Es klang eine mühlam gedämpfte Begeisterung durch 10 seine Worte. Helene sah ihm scheu ins Gesicht, senkte den Blick und sagte ganz leise:

"Es wird wohl so sein."

Dann ward sie auffallend schweigsam. Die Frau Rechnungsrätin rebete an ihrer Statt zwar ziemlich viel, 15 boch es erschien dem Mathematiker recht reizlos und gleichgültig. Er hatte zum erstenmal das Gefühl, von diesen beiden Frauen nicht verstanden zu werden.

"Es ift wohl ein unbewußtes und leicht verzeihliches Gefühl des Neides gegen jenes bevorzugte Wesen!" dachte 20er. "Wie könnten sie sonst so kühl und ungerecht urzteilen?"

Der Gedanke schien jedoch sogleich ihm selbst sonderbar. Was hatte Helene denn eigentlich an jenem kleinen "Backsisch" zu beneiden? Richtig, das Wort Backsisch) 25 im Munde der alten Dame hatte ihn geärgert. Das war es. Warum nur gleich?

Zum erstenmal unterzog er Helenens Erscheinung

einer bewußten Musterung. Und zum erstenmal siel es ihm auf, daß sie wirklich schön zu nennen war. Ihr Prosil, daß sie ihm eben zugewendet hielt, war so ebensmäßig vornehm wie ihre hohe Gestalt; nirgends an ihrer ganzen Person machte sich irgend eine Einzelheit hervorsstechend bemerkbar; es gingen alle Teile so edel und rein zusammen, daß ihre Schönheit dadurch alles Blendende verlor und für ein unachtsames Auge auch wohl gar nicht zum Bewußtsein drang, sondern nur in der Stille mild ersreuend wirkte wie ein verschämter Wohltäter, dessen Taten jeder sieht, dessen Name verborgen bleibt.

Es ift wahr, daß Gotthold Belling sich dieses Geständenis fast unwillig machte und den Wert desselben sogleich durch die mathematissierende Behauptung einschränkte, biese Art Schönheit habe etwas Negatives an sich, es sei gewissermaßen nur eine Nichthäßlichkeit, eines positiven starken Reizes doch eigentlich ermangelnd, während—nun ja, er wußte, wo solcher Reiz zu sinden war.

Die gute Stimmung wollte nicht wiederkommen. 20 Auch als er gegangen war, blieben die beiden Frauen schweigsam. Plötzlich, nach einem sehr langen Nachbenken, seufzte Helene:

"Es gibt nichts Süßeres, als ganz in dem Glück anderer aufzugehen!"

5 "Aber, Helene, was rebest du wieder für Zeug!" rief die Mutter entrüstet; so wenig will uns oft eine onerkannte Lebenswahrheit in ihrer besondern Anwendung gefallen.

Bon da an blieb die Freundschaft leise abgekühlt, die Brücke des vollen Vertrauens war abgebrochen, Gotthold fühlte keinen innern Beruf mehr, Helene von rührenden Blicken einer andern jungen Dame oder sonstigen pädagogischen Triumphen zu erzählen.

Diese Triumphe aber erlitten keine Ginbuse; Almas Umkehr war eine vollständige. Zwischen ihr und dem gesamten Lehrerpersonal herrschte fortan unumwölkter Friede; seit der symbolischen Hinrichtung desselben mar ihr Groll geschwunden, denn ein edler Mensch haßt nicht 10 über das Grab hinaus. Sie sah vor allem mit Verachtung auf ihre vorigen Kindereien herab, denn der Tag von Damaskuso hatte ihr als reifste Frucht die stille Einsicht gebracht, daß sie kein Rind mehr sei, daß es also auch kein ausfüllender Lebenszweck mehr für sie sein 15 fönne, ihre Lehrer zu ärgern, sondern daß sie vielmehr allen Ernsteso darauf zu denken habe, durch schöne Ge= wänder und Haartrachten, sowie auch durch gesittete Gebärden die Herzen der andern Zeitgenossen zu er= Nur durch eine Untugend setzte sie noch zuweilen 20 ihre Umgebung in Schrecken: durch ihre Leidenschaft, die Mathematik in alle andern Wissenschaften einzumischen und über alle zu erhöhen. So frankte sie den Hiftoriker burch die Erfindung eines Herrn Cofinuso von Medici, rechnete das Quadrat der Hypotenuse zu den christlichen 25 Symbolen des pythagoräischen' Ronzils, sprach in der Literaturstunde nur von Goethe' plus Schiller' und machte sogar einen Versuch, die Kurve der Herderschen

Parabelno zu berechnen. In der Zeichenstunde dagegen wurden ihre geradlinigen Figuren besonders rühmend hervorgehoben.

Alle diese kleinen Verstöße hinderten jedoch nicht, ihr 5 die Qualifikation° vollkommener sittlicher Reise zu erteilen,° und so ward sie denn am Ende des Sommers sauder konfirmiert, mit den wärmsten Segenswünschen für ihr serneres Leben aus der Schule entlassen, erhielt ihr neues Herbeit noch um einige Zentimeter länger, so so daß nun auch nicht mehr der Sohlenrand der Stiesel zu sehen° blieb, und empfing durch Anfügung einer angemessenen Tournüre den letzten Stempel der vollen Jungsräulichkeit. So gerüstet trat sie in die gesellschaftsliche Winterkampagne ein.

## Diertes Kapitel

15 Es war Winter geworden. Das Haus des Kommers zienrats Gruber rüftete sich zu der ersten Tanzgesellschaft dieses Jahres.

Alma saß in Festkleibung erwartungsvoll allein in bem großen Saal. Der Armleuchter war schon ange=20 zündet, das Gas zischte leise, sonst wehte ein seierliches Schweigen der Erwartung durch den stattlichen Raum. Der Parkettsußboden glänzte spiegelblank, und über die prächtigen Plüschmöbel glitten schimmernde Lichter. Der Flügel war tatenlustig geöffnet, Tische und Stühle bei=25 seite gerückt, eine Menge Tassen und Gläser standen

darauf verteilt; alles war in musterhafter Ordnung, die Gäste konnten kommen.

Es war aber auch Zeit, daß sie kamen! Almas Herz schlug mit jeder Minute unruhiger.

"Mama könnte auch schon sertig sein," murmelte sie 5 ärgerlich; "daß sich Papa verspätet, ist freilich selbst= verständlich!"

Sie wanderte ein paarmal den großen Saal auf und ab; ihr Herz schlug wahrhaftig ganz aufgeregt! War es benn möglich, daß sie Lampenfieber hatte, sie, Alma 10 Gruber, die ihre ersten Schritte schon auf dem Parkett gemacht und ihre ersten Worte in großer Gesellschaft gelallt hatte? Nein, wahrlich nicht, das konnte ihr nimmermehr paffieren; es war nur so eigen, daß sie Fräulein Leinemann und Herrn Doktor Belling heute 15 zum erstenmal als vollendete Dame entgegentreten solle, nicht mehr als Schülerin. Das war es, das machte ihr Sorge, sie war sich noch nicht recht klar barüber, in welcher Art sie sich vor ihnen benehmen mußte. Zwar Fräulein Leinemann — du lieber Gott, nein, die machte ihr wirk= 20 lich keinen Rummer, die Sache war zu einfach und natür= lich. So war's denn also wahrhaftig nur Doktor Belling, nur dieser Iman der Schreckliche! Ja, wenn er ein alter Mann gewesen wäre, bann war alles einfach — aber so! Sie konnte boch einem jungen Herrn, einem 25 veritablen jungen Herrn der Gesellschaft nicht öffentlich die Ehrfurcht bezeigen, die sie vor ihm fühlte! Sie durfte ihm ja nicht einmal mehr den Stuhl zurechtrücken

ober sonst eine kleine Dientstleistung erweisen — vielmehr war all so etwas jetzt seine Sache ihr gegenüber als einer Dame. Aber dieses auf den Kopf gestellte und unnatürsliche Verhältnis sestzuhalten und durchzusühren, da lag 5 eben die Schwierigkeit! Wie war es möglich, sich ihm gelassen als gleichberechtigt an die Seite zu stellen, wo man sich doch so gar nicht gleichberechtigt fühlte? Wie war das durchzusühren ohne Erröten, Erschrecken, Stottern und Sichverwirren? Und welch ein Gaudium das für die übrige Gesellschaft, sie, Alma Gruber, als verlegenen Backsich zu erblicken!

Ihre innere Unruhe wuchs. Sie machte den Verssuch, ihre Gleichberechtigung sich selbst zu deweisen. Warum brauchte sie jenen denn anders zu empfangen als beispielsweise alle jüngeren Offiziere, mit denen sie undefangen und sogar, wie sie sich gestehen konnte, eher ein wenig von oben herab verkehrte? Wenigstens, was sich der Herr von Bodungen zum Beispiel von ihr gesfallen ließ! Oder gar der kleine Mellenthin! War ein Mathematiksehrer denn mehr als ein Husarenoffizier? Kein Gedanke daran — im Gegenteil! Und die Tochter eines Kommerzienrats sollte nicht . . . Ihr Bater war ungeheuer reich! Und sie sollte jenem nicht ebenbürtig sein? Natürlich, selbstverständlich, mehr als das . . . . 25 Ja, aber . . .

Ihre Unruhe war noch nicht beschwichtigt. Da tat sie einen verzweiselten Blick in den Spiegel, um sich jene unglückliche, verlegene, unebenbürtige Alma Gruber zu

betrachten; und sie betrachtete sich. Immerhin stand ihr das rote Seidenkleid vortrefflich zu dem dunkeln Haar, und die Frisur selbst — etwas auffallend konnte sie ja auf den ersten Blick scheinen, aber doch nur auf den ersten Blick, und bann sehr originell und so passend zu 5 ihrem ganzen Gesicht, so flott und kuhn - Herrgott, wenn sie an den Madonnenscheitel in der ersten Mathe= matifstunde dachte! Wirklich, sie konnte sich seben lassen. sie sah nacho etwas aus — o ja, Alma Gruber war ihm doch ebenbürtia!

Die Ruhe war in ihr Herz zurückgekehrt, sie wäre bereit gewesen, ohne Vorübung einen König zu empfangen.

Wenn jett nur ersto die Gaste da maren! Inzwischen trat ihre Mutter im Kestschmuck herein, eine noch jugend= liche Dame, ihrem Anzug nach sogar noch sehr jugendlich. 15

"Hier ist noch etwas für dich," sagte sie, ihrer Tochter einen großen Strauß auserlesener Rosen überreichend. "Wahrhaftig, wie ausgesucht zu beinem Kleid," fügte sie hinzu, die reizende Gestalt mit Befriedigung musternd; "eine von den Rosen kannst du noch ins Haar stecken — 20 Herr von Bodungen schickt sie mit der Bitte, ihm den Rotillon zu reservieren, er fonne leider erst später fommen."

Alma nahm ben Strauß etwas langsam und sagte Wenn er etwas will, kann er zur 25 fühl: "Bakt mir nicht! rechten Zeit kommen."

"Aber, Rind, er ist dienstlich verhindert; sonst kennst bu ihn doch zur Genüge, um zu miffen -"

"Ist mir ganz gleich. Meinen Kotillon habe ich versagt."

"Nicht möglich! Aber an wen denn? Du haft doch niemand gesprochen!"

5 "Ift meine Sache! Ich bin kein Kind mehr, Mama."
"Nur zu sehr, fürchte ich fast. Sag mir doch, was denkst du dir eigentlich dabei, Herrn von Bodungen so kurzo zu behandeln? Ich habe das schon öfter mit Bedauern beobachtet. Noch neulich auf der Promenade — den schneidigsten und beliedtesten Ofsizier des Regisments —"

"Warum ist er so zudringlich? Er kann mir ja den Hof machen, natürlich, wie die andern, aber nicht so! Er läßt mich ja gar nicht sos."

15 "Ich vermute also, daß er es ernst meint. Und du solltest auch erwachsen genug sein, es ernst aufzufassen."

"Tue" ich. Darum behandle ich ihn kurz. Ich mag ihn nicht."

"Aber, Alma, du wirst mir unbegreislich. Was hast 20 du gegen diesen Mann einzuwenden?"

"Nichts. Er ist forsch und ein famoser Tänzer."

"Alma! Nicht diese Studentenausdrücke!"

"Na, wenn mir doch keine besseren einfallen! Forsch ist er, gerade forsch, und darum nenne ich ihn so."

5 "So sage boch kräftig, energisch, männlich — schneidig, wenn du willst, nur nicht dies burschikose Wort!"

"Das paßt alles nicht so gut wie forsch. Aber trotzbem kann ich ihn nun einmal nicht leiben. Er ist mir

greulich, ganz verhaßt. Er ist so unverschämt. Er spielt den Ueberlegenen, wie kommt er dazu? Er ist mir noch lange nicht überlegen! Im Gegenteil, dumm ist er. Denke dir, neulich wußte er nicht einmal mehr den pythagoräischen Lehrsat! Na, und so einen soll 5 man ernst nehmen!"

Die Frau Kommerzienrätin sah ihrer Tochter prüfend ins Gesicht.

"Liebe Alma," sagte sie langsam, "ich will boch nicht" hoffen — die Einladung für diesen Herrn Belling —" "Herrn Doktor Belling, Mama!"

"Lag dir so auffallend am Herzen, obgleich er gar nicht Biste gemacht hatte — ich will doch nicht hoffen, daß du den Kotillon für diesen Herrn reserviert hast?"

Alma wurde rot.

"So?" rief sie trotig. "Und warum willst du das nicht hoffen? Wenn es mir nun zufällig so paßt?"

"Dann würdest du zeigen, daß du noch ein rechtes Kind bist. Zunächst würde Herr von Bodungen sehr verletzt sein —"

"Ift mir gerade recht!"

"Bielleicht sich ganz zurückziehen —"

"Soll' er tun, in Gottes Namen!"

Die Frau Kommerzienrätin wurde ärgerlich.

"Du bift nicht recht gescheit!" sagte sie scharf. "Dann 25 möchte ich doch nur eins wissen: sage mal, willst du diesen Herrn Schulmeister etwa heiraten?

Alma machte ein vollkommen verblüfftes Gesicht.

"Mama!" rief fie erschrocken. Dann stieg ihr das Blut heiß in die Schläsen. Dann schwieg sie und starrte verwirrt zu Boden.

"Ein köstlicher Gebanke!" lachte die Mama. "Du — 5 und ein armer Schulmeister!"

Jetzt stampste Alma heftig mit dem Fuß auf, warf ihrer Mutter einen wütenden Blick zu und schrie:

"Und nun gerade!" Ja, ja, heiraten will ich ihn! Gerade heiraten! Dir zum Aerger erst recht! Und 20 nachher wird er Schulrat, und wir lachen dich auß! Ein Schulrat ist doch viel mehr als so ein lumpiger Kommerzienrat, der bloß Gelb hat und weiter gar nichts!"

Die Mutter rang fassungslos die Hände.

"Alma, du beleidigst beinen Vater!" stöhnte sie. "Uebrigens würde Papa natürlich nie seine Einwilligung geben."

"Papa?" lachte Alma spöttisch. "Als ob der etwas zu sagen hätte! Hast du ihn denn je gefragt, wenn dir 20 etwas paste?"

"Kind! Und so sprichst du von deinem gütigen Bater?"

"Warum ist er auch bloß gütig und weiter nichts? Warum ist er nicht ein bischen forscher? Und du machst 25 es doch gerade so mit ihm!"

"Ich bin seine Frau —"

"Und ich bin seine Tochter und will Schulrätin werden! Es paßt mir nun einmal so."

Fetzt stampste die Kommerzienrätin genau so mit dem Fuß auf wie vorher ihre Tochter und ries:

"Närrisch bist du, närrisch, komplett närrisch! Einen hungrigen Schulmeister!"

"Na, weißt du, hungrig sieht er wahrhaftig nicht aus! 5 Wenn dein Mann nur so aussähe und so wäre! Er ist noch viel forscher als der° Bodungen. Denke doch nur an seine Duelle! Und dann noch die Integralrechnung — die ist nämlich furchtbar schwer. Die würde nicht einmal Herr von Bodungen kapieren und Papa schon° 10 gar nicht."

"Alma, schone beinen Bater!"

"Na ja," aber — und Differentialrechnung! Denke dir doch, Papa und Differentialrechnung!"

"Ach was," das sind brotlose Künste! Papa verdient 15 zehnmal mehr mit bloßem Abdieren und Multiplizieren. Ich nehme an, daß du mit deinen Kindereien jetzt zu Ende bist und Bernunft annehmen wirst. Ich denke auch, der Herr Schullehrer wird schon selbst verständiger sein als du. Was sollte er auch mit einem so dummen 20 Ding, wie du bist, ansangen?"

Mit diesen Worten rauschte sie, sich kurz umwendend, hinaus, und Alma blieb nochmals allein in dem großen Saal. Jetzt trampelte sie mit beiden hübschen Füßchen auf dem kostbaren Parkettboden herum und ries: "Und 25 ich heirat' ihn doch! Ich heirat' ihn doch!"

Da klingelte es braußen. Der erste Gast war ba.

Es war Herr von Bodungen. Ein schöner, hochgewachsfener Offizier von sicherem Auftreten und eleganten Bewegungen. Sein Gesicht hatte etwas Herrisches, aus seinen Augen sprach zuweilen ein trotziges Begehren. Die Kommerzienrätin führte ihn herein.

"Ich bin so glücklich, gnäbiges" Fräulein, früher zu kommen, als ich gehofft hatte; ich kann also meine Bitte um den Kotillon persönlich wiederholen."

"Bedaure, Herr Oberleutnant, bin schon versagt."

. "O, abscheulich — also boch schon zu spät gekommen! Darf man fragen, wer der glückliche Gewinner des großen Loses ist?"

"Fragen dürfen Sie," sagte sie schnippisch, "ob Sie aber eine Antwort bekommen, steht auf einem andern 25 Blatt."

Die Mutter warf ihr einen mild verweisenden, halb bittenden Blick zu.

"Ich verdiente die Strafe, gnädige Frau," sagte Herr von Bodungen lächelnd. "Wie kann man auch so nase= 20 weis fragen? Gnädiges Fräulein ist in ihrem Recht! Gnädiges Fräulein, welchen Tanz bewilligen Sie mir als Zeichen Ihrer Vergebung?"

"Welchen Sie wollen — mir ganz gleichgültig."

"Mir auch. Jeder Tanz mit Ihnen ist gleich schön. 25 Darf ich Quadrille bitten?"

"Meinetwegen."

Sie reichte ihm die Tanzkarte. Er sah, daß für den Kotillon noch kein Name notiert war.

15

20

"Bedauerte gestern unendlich," sagte er, "nicht bei Schünemanns" sein zu können — war beim Oberst — wußte, daß Sie dort waren — oder nicht?"

"Natürlich. Also Sie waren nicht da?"

"Meines Wissens nicht! Gnädiges Fräulein sind" 5 heute mehr boshaft als wahrheitsliebend."

"Und Sie mehr wahrheitsliebend als boshaft. Aber Sie unterschätzen sich: daß sich auch Ihre Abwesenheit mir so bemerkbar machen sollte als Ihre Anwesenheit — nein, so schlimm sind Sie wirklich doch nicht!"

"Alma! Alma!" rief die Frau Kommerzienrätin entsetzt. Herr von Bodungen machte ein verblüfftes Gesicht; diese Grobheit ging denn doch über allen Spaß.

"Unter diesen Umständen verzichte ich freilich wohl besser auf meine Quadrille," sagte er, sich verbeugend.

"Schade!" lachte Alma.

"Sie spotten! Warum schabe?"

"Sie tanzen so gut."

"Wie gnädig, an mir eine gute Sigenschaft anzu= erfennen!"

"Nun, irgend etwas Gutes findet sich am Ende bei jedem."

"Danke verbindlichst! Und irgend etwas Böses, scheint es, auch bei der reizendsten jungen Dame."

"Sie tun also jedenfalls klüger, mich nicht aus zu großer 25 Nähe kennen lernen zu wollen; bei nicht so naher Bekannt= schaft bin ich liebenswürdiger, ich verspreche es Ihnen."

"Diesmal sind Sie, fürchte ich, so mahrheitsliebend

als boshaft — auf eigne Koften.° Ein Glück aber, daß Sie selbst diese Neußerung machten, nicht ein andrer über Sie; er bekäme° es mit mir zu tun."

"Ach, wirklich, würden Sie ihm eine Grobheit sagen?" "Allerdings — eine einzige. Und die würde genügen." "Sie würden ihn fordern?"

"Jeben, der Ihnen jemals zu nahe treten sollte, mein gnädiges Fräulein."

"Dann schießen Sie sich nur zuerst mit meiner Mama; 10 die macht mitunter Bersuche, mir widerwärtige Dinge zuzumuten; so° noch vor einer Viertelstunde! Fragen Sie sie nur!"

"Lassen Sie das ungezogene Kind, lieber Herr von Bodungen," siel die Kommerzienrätin verlegen und 15 hastig ein, "sie ist heute völlig ungenießbar, wie Sie sehen. Uebrigens habe ich ihr zur Strase heute einen Schulmeister bestellt, der sie zur Raison bringen soll; Sie werden sich vortrefslich amüsieren, zu sehen, wie gehorsam und demütig sie dann sein kann."

o Almas Augen schossen Blitze.

"Ein Schullehrer, ein gewisser Helling," er= läuterte die Mutter.

"Ah, Iwan der Schreckliche!" rief der Oberleutnant. "Bin begierig, den Herrn kennen zu lernen, habe von 25 ihm gehört, soll ein merkwürdiger Mensch sein, höchst schneidig, brillanter Schütze, wütender Draufgänger wird aber hoffentlich gegen gnädiges Fräulein nicht mehr den Schulmeister herauszukehren wagen, sonst —"

"Werbe ich mich selbst zu schützen wissen," sagte Alma kühl. Als sie sein herausforderndes und hochmütiges Gesicht sah, erschrak sie einen Augenblick: dann aber drehte sie sich ruhig ab und murmelte: "Herr Doktor Belling schießt ja viel besser!"

Nun kamen auch andre Gäste, und der Saal füllte sich langsam mit buntfarbigen Kleidern, wehenden Locken und Frackschößen, weißen Schultern und Armen, blitzenden Diamanten und Uniformknöpfen, mit Schürpen, Sträußen, Handschuhen, Batisttaschentüchern, Fächern, weißen Krawatten, Drden und Ordensbändern, weißen Krawatten, Haarbürsten, Handsphüten, Vrillen und Kneifern, Lackstiefeln und Klapphüten, blitzenden Augen und Buswüchsen und vielen andern Zeichen menschlicher 15 Kröblichkeit.

Alma war nun vollauf beschäftigt, alles zu empfangen° und zu begrüßen.

Endlich trat auch Doktor Gotthold Belling herein. Er sah "furchtbar prächtig" aus. Sein Haar und Bart 20-wallten seierlich wie eine Amtstracht, seine große, knochige Gestalt überragte alle andern und hob sich von den buntsjackigen, leichthüpsigen Husarenofsizieren in düsterer Würde ab.

Alma näherte sich ihm jetzt langsam und ängstlich. 25 Er sah sie noch nicht, er war von dem Glanz geblendet und etwas verwirrt. Der eigentümliche Ballduft, der schon den Saal zu durchwehen begann, gemischt aus zahllos verschiedenen Wohlgerüchen und Halbwohlgerüchen, betäubte seine ungewohnten Sinne und erregte
ihm eine unbehagliche Beklemmung. Dies ängstliche
Gefühl ließ ihn sehr grimmig aussehen, am grimmigsten,
als er Alma erblickte. Denn ihre zierlich seste Gestalt,
die sich in dem verwirrenden Menschengewühl so frei und
sicher bewegte, hierhin und dorthin lächelte und nickte,
den Fächer graziös auf und zu klappte, übermütig tänzelte
und wuppte, diese entzückende Lichtgestalt mit den sestlich
aufgeregten Augen im reichen Ballschmuck, mit entblößten
Schultern und flatternden Locken, die erschien ihm so
fremdartig schön wie ein jäh aufgeslammtes Nordlicht,
versührerisch anziehend zugleich und in glänzender Unnahbarkeit.

In dem heiteren Selbstbewußtsein, das ihr der Spiegel eingehaucht hatte, trat sie auf ihn zu. Doch als sie seine finstere Miene erblickte, erschrak sie und ward wieder ganz klein und schüchtern wie ein Schulmädchen. Unwillskirlich tastete sie mit der Hand nach dem Kopf.

,O weh,' dachte sie, ,meine Frisur gefällt ihm nicht. Wie schändlich! Und ich sand sie so hübsch!'

Er begrüßte sie mit steifer Herablassung, um so steifer, also es ihn unnatürlich dünkte, sich körperlich zu ber hinabbeugen zu müssen, die wie ein Stern über ihm 25 hätte stehen müssen.

So ängstigten sie sich beide und fanden wenig Worte. Alma hielt ihm ihre Tanzkarte lockend vor die Augen, doch er schien nichts zu sehen.

"Wollen Sie nicht mit mir tanzen?" fragte sie endlich verlegen.

"Wenn Sie gestatten, Fräulein Al—, Fräulein Kom= merz—, gnädiges Fräulein, sehr gern."

Sie reichte' ihm die Tanzkarte, die er umständlich 5 studierte, als wenn sie ein noch nie gelöstes arithmetisches Problem enthielte.

"Sie haben nur noch den Kotillon frei," brachte er endlich als Resultat seiner Berechnungen heraus und wollte ihr das Kärtchen zurückgeben.

"Nun ja," sagte sie zaghaft, "wollen Sie ben nicht mit mir tangen?"

"Ich?" fragte er ganz erstaunt, als wenn sie ihm ein Ministerporteseuille angeboten hätte.

Sie erschrak. "Himmel," bachte sie, "er will gar 15 nicht! Ich bin ihm zu jung! Dho, dann wird er wohl Fräulein Leinemann zum Kotillon sühren wollen!" trotte sie in sich selbst.

"Das heißt," stotterte sie, "wenn Sie keine Lust haben, natürlich nicht; wenn ich Ihnen zu unbedeutend 20 bin — Herr Oberleutnant von Bodungen bat sehr um ben Kotillon — aber ich hoffte —"

Jetzt endlich begriff er.

"O, o, o," rief er, "aber ich bitte Sie — wenn ich darf — wenn Sie erlauben — ich konnte nicht benken, daß 25 ich gerade — ich tanze aber nur schlecht —"

Er sah in seiner Verlegenheit so wütend aus, daß Alma abermals betrübt ihre Frisur betrachtete und sich

unendlich geehrt fühlte, den Kotillon doch noch von ihm bewilligt zu bekommen.

"Ich habe übrigens Ihre verehrten Eltern noch nicht begrüßt," sagte er. "Ihren Herrn Vater konnte ich 5 nicht sinden, und Ihre Frau Mama sah mich nicht, obgleich ich — sie war so sehr in Anspruch genommen —"

"Ach, kümmern Sie sich um Mama nicht," entgegnete sie eifrig; "die hat ihre kurzsichtigen Stunden — ihre Mucken meine ich — Launen meine ich — wenn man sich darum scheren wollte, hätte man viel zu tun. Und Papa — Gott, Papa ist bei solchen Gelegenheiten übershaupt das fünste Rad am Wagen. Ach, sehen Sie, aber da ist Fräusein Leinemann gekommen; die gute alte Schraube, was wird die heute wieder für Sanstmut 15 slöten —"

Der Doktor blickte sie ernstlich erstaunt an. Sie fuhr ein wenig zusammen. "Au," dachte sie, "da hab' ich mich mal wieder verplappert!"

"Seien Sie nicht böse," sagte sie demütig, "wenn ich so rede. Man gewöhnt sich so etwas von den vielen Leutnants an. Ja, und was kann ich schließlich dafür, wenn ich vor jemand keinen Respekt habe!" platzte sie auf einmal halb trotzig heraus.

"Ich bitte Sie, Fräulein Alma," sagte er in stark 25 schulmeisterlichem Ton, "eine so hochverdiente Dame wie Fräulein Leinemann, die bei jedermann der höchsten Uchtung genießt —"

"Ach ja, ich weiß schon," unterbrach sie ihn kleinlaut,

"die genießt Papa auch — natürlich, bei mir auch — aber Achtung, Achtung, das klingt so langweilig — und ich wicke ihn mir darumo doch um den Finger — was hilft das alles? Furcht habe ich noch nie vor ihm gehabt."

"Muß man denn fürchten, um Respekt zu haben?" 5 fragte er mit etwas unsicherem Ton.

"Ich weiß nicht," versetzte sie, leicht errötend, "aber ich glaube fast — ich wenigstens — man kann sogar, glaube ich, jemand erst richtig lieben, wenn man Furcht vor ihm hat."

Er schwieg etwas betroffen. Sie wich scheu seinem Blick aus. Da wandelte Fräulein Leinemann heran und begrüßte die beiden. Sie war entzückt, ihren Lehrer und ihre einstige Schülerin so miteinander fraternisieren zu sehen.

Au zehen.

Alma aber benützte die Gelegenheit, um zu entschlüpfen; auf die Länge ward ihr das Gespräch mit dem künftigen Schulrat zu streng und beängstigend; doch warf sie im Abgehen auf ihn einen Blick voll furchtsamer Berehrung, der ihn mit einem merkwürdig angenehmen 20 Schauder überrieselte.

Fräulein Leinemann hängte sich mit sanfter Energie an seinen Arm und ließ ihn nicht mehr los, sondern führte ihn im Triumph im Saal auf und nieder, stolz umherblickend, als wollte sie aller Welt zurusen: "Seht, 25 das ist mein Lehrer!"

So mußte er lange Zeit hindurch Leid und Lust ber Geselligkeit mit ihr gemeinsam tragen. Doch war ihm

das im Ansang nicht unlieb, denn seine Beklommenheit war nicht geringer geworden, er bedurfte einer Stütze. Noch war die ungemütliche Periode jeder deutschen Haussgesellschaft nicht vorüber, wo man sich mit Teetassen in 5 den behandschuhten Händen unklar hin und her schiebt, von Zeit zu Zeit ein Küchelchen knabbernd, um damit wieder über einige Minuten hinwegzukommen, und wo die Hauptunterhaltung darin besteht, daß die Damen ihre Fächer und die Herren ihre Klapphüte oder Kneiser allerhand abenteuerliche wippende und kreisende Bewegungen aussühren lassen und dabei mit dem Brustton der Ueberzeugung unermüdlich den denkwürdigen Satzepetieren, das Wetter sei in diesem Jahr vollkommen abnorm.

In der Seite Fräulein Leinemanns aber konnte er diesen Trübsalen leidlich trozen. Auch gewann er den Borteil, daß verschiedene Herren höheren Alters und Ranges, die er sonst hätte aufsuchen müssen, sich ihm von selbst präsentierten.

20 Auch der Oberleutnant von Bodungen stellte sich ihm vor. Bodungen? Bodungen? Wo hatte er den Namen schon gehört? Der junge Offizier musterte ihn ein wenig auffällig, zeigte sich aber im übrigen von einer ritterlichen, etwas nachlässigen Liedenswürdigkeit. Er begann sehr unvermittelt eine Unterhaltung über studentzische Formen des Duells, und als der andre sich wortzkarg zeigte, weil er herzlich wenig davon wußte, ging er auf etliche technische Fragen bezüglich der Konstruktion

25

einer neuen Pistole über, wobei ihm Belling noch viel weniger Rede stand. So kam es, daß die beiden gleich= mäßig übereinander die Köpfe schüttelten und sich' im Herzen gegenseitig für wunderliche Käuze erklärten.

"Sie schießen doch gern, Herr Doktor?" versuchte der Leutnant noch einmal anzuknüpsen. "Natürlich zum Bergnügen, nur zum Bergnügen," fügte er mit einem Seitenblick auf Fräulein Leinemann hinzu. Und als jener ihn verwundert mit seinem düsteren Blicken anstarrte, sagte er mit gedämpster Stimme: "Ich verstehe 10— darf nicht laut werden der Herren Borgesetzten wegen — warne Sie also, Herr Doktor. Man hört von der Straße her deutlich Ihre Uebungen im Hof oder Garten — also Vorsicht!"

Damit empfahl er sich.

"Was?" bachte Doktor Belling. "Also man schießt auf bem Hof? Daher dies störende Knallen! Wer kann das sein? Die Rechnungsrätin oder Helene dürften° doch kaum solchem Sport huldigen; wenn es Fräulein Alma wäre, könnte man schon eher auf den Verdacht 20 eines derartigen Unfugs kommen —"

Plöglich kam ihm die Erinnerung, daß er den Namen Bodungen gerade von seinen Hausdamen irgendwie hatte nennen hören. Er fragte Fräulein Leinemann nach den Lebensumständen des Mannes.

"Er ist ein nicht ganz vorwurfsfreier Charakter," sagte diese sanft, "leider! Soll zwar ein tüchtiger Offiszier sein, ein berühmter Reiter, aber nicht fleckenlos in

seinem Privatleben. Nicht wahr,° Sie muten mir nicht zu, etwas Näheres zu wissen? Das Milbeste ift, bak er unsern jungen Damen allzu lebhaft und allzu flatter= haft den Hof macht; ich fürchte, er hat manche Mädchen= 5 trane auf dem Gemissen — ich glaube, Sie brauchteno in Ihrem eignen Hause nicht weit zu suchen — ich ent= sinne mich wenigstens, daß vor zwei oder drei Jahren von einer bevorstehenden Verlobung viel die Rede war. bis der Herr Leutnant zufällig in Erfahrung brachte, daß 10 eine dort vorhandene Erbtante erst fünfunddreifig Jahre alt und von eiserner Gesundheit sei, zudem noch gar kein Testament gemacht habe und für wohltätige Anstalten schwärme, so daß nach dieser Sinsicht das Schlimmfte zu befürchten sei. Da mar es denn mit der Liebe zu Ende." Gotthold Belling wurde auf einmal sehr nachdenklich 15 und schweigsam. "Dann hat er mehr verloren als sie," sagte er nur noch kurz, und gerade diese flüchtige Bemer= kung klang ihm immer fort vor den Ohren nach. stand plötslich aus unbekanntem Grunde in ihm die 20 Ueberzeugung felsenfest, daß ein Mann, der jenes Mäd= chen besitzen könne und es verschmähe, ganz unermestlich töricht sein musse. In diesem Augenblick glaubte er zu bemerken, daß Fräulein Leinemann, in das Gewühl der Gafte blidend, ein wenig spöttisch lächelte, und obgleich 25 er sich selbst sagen mußte, daß dies zappelige Kniren, Dienern, Tänzeln, Gliederrenken, Salsverdreben und Bachstelzelno so vieler Menschen für den unbefangenen Beobachter überreichen Stoff zum Lachen gab, so konnte

er doch das Gefühl nicht loswerden, als ob er selbst der Gegenstand ihres Spottes sei und sie ihn aus irgend einem Grund ganz unermeßlich töricht sinde.

Doch das war nur eine sekundenlange Bision, ein zweiter Seitenblick überzeugte ihn von Fräulein Leines 5 manns unansechtbarer Harmlosigkeit. Sein Auge suchte den ungetreuen Offizier. "Ein schöner Mensch," dachte er, "seurig und stolz! Wohl begreislich, daß er das bleis bende Ideal eines edlen Herzens sein kann!"

Aber trotz dieser gerechten Anerkennung ergriff ihn 10 boch ein stiller Haß gegen jenen, nicht gerade wegen seiner Untreue, dasür war er ja durch ihren Berlust schon bestraft genug, sondern vielmehr darum, daß er sich herausnahm, ein bleibendes Ideal zu sein für — nun, für irgend jemand!

Er begriff sich selbst nicht, woher ihm plötzlich so ein häßliches Gefühl gemeinen Neides kam, und er bemühte sich ehrlich, dies zu unterdrücken, wenn auch vorerst ohne ganzen Erfolg.

Inzwischen hatte ihn Fräulein Leinemann schon wieder 20 weitergeschleppt und stand plötzlich mit ihm vor dem Haußherrn, in dem er einen kleinen, trippelnden, bartslosen Hernen mit großen Brillengläsern und sehr vielen Runzeln kennen lernte, der überauß gutmütig und unschuldig außsah und ihm wie seiner Führerin die wortseichslen Komplimente über ihre wunderbaren pädagogischen Erfolge bei seiner Tochter machte.

"Sie glauben gar nicht," rief er entzückt, "wie das Kind

jetzt für Mathematik schwärmt! Beachten Sie, Herr Doktor, sie hat sogar das Ende ihrer Schärpe in Form eines pythagoräischen Dreiecks mit den Quadraten zugeschnitten — und früher konnte sie nichts als mathes matische Schweinchen machen, fröhliche, traurige und gleichgültige! Mein Sohn in der Untertertia ist auch ein ganz andrer geworden, seit er in Ihrer Zucht steht; ich habe es immer gesagt, ein Erzieher kann nicht streng genug sein."

o "Jedoch mit Maßen," bemerkte Fräulein Leinemann, "auch die Sanftmut hat ihre pädagogischen Erfolge."

"Versteht sich, versteht sich, verehrtes Fräulein," rief ber kleine Herr, ihre beiden Hände zärtlich drückend, "o, versteht sich, die Sanstmut! Nichts geht über die 25 Sanstmut in der Erziehung!" Damit schlüpfte er vor= über, um den nächsten Gast zu irgend einem Erfolg zu beglückwünschen.

Jetzt setzte die Musik rauschend ein und rief zur Polonaise. Gotthold Belling schlang diesen ehrbaren 20 Reigen mit Fräulein Leinemann, dann ward er sie endslich los und folgte nun eine Zeit lang ungestört dem Wirbel der Tanzenden, ohne selbst mitzutun.

Der selten genossene Anblick hatte etwas Berausschendes für ihn. Die rhythmische Bewegung, die Auge 25 und Ohr zugleich gefangen nahm, regte seine Sinne mächtig auf, und die seinen Wellen der Wohlgerüche bezauberten ihn. Er kam sich vor wie entrückt in eine heitere Welt olympischer Götterwesen, die nur die

15

schwebende Seligkeit des Lebens kannten und nichts von ber ewig hemmenden,° an den Boden fesselnden° Mühsal wukten.

Immer wieder tauchte in den wirbelnden Reihen Almas zierliche Gnomengestalt auf in dem leuchtenden 5 Kleid mit den lango nachflatternden Haaren; er folgte ihr mit entzückten Blicken und ließ sie nur manchmal auf eine Weile los, um sich inzwischen heimlich auf das Wiedersehen zu freuen. Er fand sie unglaublich schön beute.

Und er wußte, daß auch sie ihn sah und seinen wech= selnden Stellungen folgte. Ihr Blick streifte ihn oft selbst während des schnellsten Tanzes, und immer war es ein seltsamer Blick scheuer Bewunderung und Berehrung, ber ihm einging wie füßer, schwerer Wein.

"Sie tanzen nicht, Herr Doktor?" fragte der Hausberr, au ihm tretend.

"Ich tanze mangelhaft, und es macht mir mehr Bergnügen, zuzusehen," erwiderte er.

"Bersteht sich, versteht sich, mir auch, o, versteht sich! 20 Aber wie wäre es mit einem Zigarettchen? Habe ein ganz geheimes Rauchzimmer eingerichtet; soll eigentlich erst nach dem Essen betreten werden, indessen Sie schweigen ja darüber, versteht sich — nebenbei, habe dort ein Bröbchen griechischen Weins. Rephalonia, alte Beziehung 25 zum Bizekonful in Argostoli; wirklich feines Weinchen, versteht sich."

Gotthold folgte dem liebenswürdigen kleinen Herrn

und betrat mit ihm das abgelegene Rauchzimmer. Es war ein überaus gemütlicher Raum, durch eine Hänge-lampe ruhig beleuchtet und teppichwarm, mit Polsterstühlen besetzt, wie gemacht für eine stille Erholungspause.

Der Kommerzienrat bot ihm eine Zigarette, schenkte ihm und sich von dem Kephalonier ein, der stark und würzig schmeckte, und lief plaudernd umher wie ein Wiesel.

Nach kurzer Zeit bat er um Entschuldigung für einen 20 Augenblick. "Nur noch einmal revidieren im Eßsaal. Bin gleich wieder da, versteht sich."

Aber er kam nicht so balb zurück, und Gotthold sehnte sich nicht nach ihm. Er fühlte sich äußerst behaglich in der Einsamkeit. Die ganz gedämpste, wie aus weiter Ferne leise heranschwellende Musik, der kräftige seine Duft des türkischen Tabaks, der seurige Wein, die ganze wohlige Atmosphäre gesättigten Reichtums um ihn her, das alles stimmte ihn zu wonnig träumendem Ausruhen. Er empfand einmal ernstlich, daß es seine Vorzüge hat, 20 sehr reich zu sein.

Inzwischen wurden im Saale Polkas, Walzer, Gaslopps, Mazurkas und Quadrillen abgetanzt; Alma begann mitten im Strudel eigner Bewegung ihren stillen Zuschauer zu vermissen.

25 "Papa, hast du Herrn Doktor Belling nicht gesehen?" sagte sie im Vorübergehen.

"Bersteht sich," entgegnete er, "ist wohl aufgehoben im Sintergrund. Ein tüchtiger Mann bas, sehr tüchtig!

Wenn er um eine Kleinigkeit weniger hochmütig außfähe, wollte ich es ihm hoch anrechnen, um eine Kleinigkeit, versteht sich. Aber freilich, solch ein Mann! Wenn du ihn zum Tanzen haben willst, Almchen, mußt du ihn weit suchen, aber vielleicht sindest du ihn."

Ulma wußte sogleich Bescheid. Uha, im Rauch= zimmer.

"Ift er allein?" fragte sie.

"Bersteht sich!"

Ein Gedanke schoß ihr durch den Kopf. Schnell malte 20fie auf die Rückseite ihrer Tanzkarte einige Zahlen und Buchstaben und schlüpfte durch die Reihe der menschenleeren Gemächer bis zum Rauchzimmer.

So trat sie plötslich wie eine Lichterscheinung vor Bellings Blick, mit einem Rosenstrauß in der Hand, 15: vom Tanz reizend gerötet, mit anmutig aufgelockertem Haar.

"Ach Gott, verzeihen Sie, ich dachte —" stotterte sie, als ob sie von seiner Anwesenheit völlig überrascht wäre, "ich wollte — ich habe hier eine Gleichung, die ich schnell 20-auslösen wollte — sie ist so schwierig — aber gewiß helsen Sie mir; sehen Sie nur

$$y^2 + 7 \cdot y (7 x + y)^2 - x \cdot y = 297 + \dots$$

Sie trat zu dem Stillverwunderten, der sich hastig erhoben hatte, und legte ihm ihre Gleichung vor.

"Mit Vergnügen," sagte er und nahm ernsthaft bas bekritzelte Blatt. Beibe setzen sich nebeneinander an den

25.

Tisch. Er schien sich in die Gleichung zu vertiesen, aber er sah in Wahrheit nichts, gar nichts, es schwirrte ihm vor den Augen, die beiden Unbekannten x und y tanzten miteinander unzählige Kotillontouren mit labyrinthis schen Verschlingungen und machten nicht die geringste Anstalt, sich zu demaskieren — 7 Tänzer und eine Tänzerin gemeinsam ins Quadrat erhoben und mit 7 Tänzerinnen multipliziert, — welcher Wirrwarr! — das gab schon allein 49 Tänzer in zweiter Potenz und 14 weitere mit ebenso vielen Tänzerinnen, und die dusteten so wunderdar nach Rosen und jugendlichem Haar; aber sie blieben Undekannte, sie versäumten durchaus, sich vorzustellen.

"Müssen wir nicht zuerst die Klammer auflösen?"
15 fragte sie schüchtern.

"Natürlich, das müssen wir!" seufzte er und machte nun wirklich den Bersuch.

"343 x².y + 98 x.y² + y²..."° Aber er schauberte. Der Lockenbuft von 343 potenzierten Tänzerinnen schien 20 ihm ins Gehirn zu dringen; er kam nicht weiter.

Alma zerpflückte indessen, ihn unverwandt anblickend, ihren kostbaren Rosenstrauß, daß der Duft sich immer betäubender verbreitete.

Endlich kam sie ihm zu Hilfe. Sie neigte sich ihm 25 noch näher und versuchte mit ihrer Hand unter den widerspenstigen x° und y Ordnung zu schaffen. Dabei lehnte sich ihr kleiner Finger neben den seinigen und blied dort fest liegen, indes ihr Zeigefinger leise hin und her

tippte. Es war eine erstaunlich hübsche Hand, aber die Hilfe, die sie seistete, war äußerst gering. Im Gegenteil, der gequälte Mathematiker schloß verzweifelnd die Augen, als ob es in seinem Innern auch eine Gleichung zu lösen gübe. Er fühlte, wie der festgewurzelte kleine Finger da 5 neben seiner Hand leise zu zittern begann, und dies Gefühl durchschauerte ihn süß dis ins Mark. Er fühlte auch, daß sie jetzt immersort ihn ansah und kein x noch y, und er hatte plötzlich den sonderdaren Gedanken: "So ungefähr muß es einer Zahl zumute sein, wenn sie mit weiner andern zusammen in Klammern geschlossen und ins Quadrat erhoben wird! Vielleicht war es auch schon die dritte Potenz der Glückseite.

"y<sup>3</sup>..." murmelte er verzückt und öffnete die Augen ein wenig; vor seinen Blicken taumelten hundert zerzupfte 15 Rosenblätter und darüber eine große, herrliche, glühend rote und durchaus unzerzupfte Rose.

"Finden Sie meine Frisur wirklich so abscheulich?" fragte diese Rose auf einmal kleinlaut, "das wollte ich eigentlich bloß wissen."

Er rif die Augen weit auf und starrte die wehende Fülle ihrer dunklen Locken an.

"Entzückend!" stammelte er. "Aber die Gleichung scheint mir inkommensurabel."

"Ach, wirklich?" rief sie froh mit reizendem Erröten 25 und fügte schelmisch hinzu: "Also besser als der Madonnensscheitel gefällt sie Ihnen — und ich habe mich so darum geängstigt!"

20

"Aber ich bitte Sie! So etwas ist doch nicht der Rede wert!" sagte er beruhigend und doch selbst verwun= dert, denn er begriff nicht, was ein Madonnenscheitel für ein Ding sei, und was er mit der Gleichung zu tun 5 habe.

"So?" rief sie verdutzt und etwas gekränkt. "Sie mögen es freisich nicht der Rede wert sinden, aber für mich — wir Mädchen sind nun einmal so kindisch! Aber alle, alle! Sie hätten mich darum vorhin nicht 10 so böse anzusehen brauchen," Herr Doktor!"

"Das ift völlig ohne Absicht geschen, glauben Sie mir!" beteuerte er ziemlich bestürzt; "wie sollte ich denn auch böse sein um eine Gleichung, die doch eben inkom= mensurabel ist! Das wäre doch geradezu unvernünftig."

Sie blickte ihn starr an. "Herrgott, ber redet immer noch von der langweiligen Gleichung!" dachte sie staunend. Und dann ging etwas Sonderbares in ihr vor, etwas ihr selbst Unverstandenes und Unbegreisliches. Eine ungeheure Kühnheit kam über sie, ein Uebermut der Versom Tisch auf, als sie fassen konnte, und warf sie ihm mit aller Kraft ins Gesicht. Darauf sprang sie entsetzt auf und rannte aus der Tür.

Als sie dieselbe haftig zugeschlagen hatte, blieb sie 25 stehen und lauschte. Sie vernahm keinen Laut.

"Na, daß er sich das gefallen läßt, ist aber komisch!" dachte sie.

Sie gudte durchs Schlüsselloch. Er saß ihr gerade

gegenüber regungslos, ganz mit Rosenblättern bestreut, wie im Traum.

"Herrgott, was er für ein Gesicht macht!" flüsterte sie. "Ganz — ganz — inkommensurabel!"

Da machte er eine leichte Handbewegung; sie ent- 5 floh, wie von Erinnyen gejagt, und barg sich im Saal in dem Gewühl der Tanzenden. Sie sah hier ihre Mutter im Gespräch mit Herrn von Bodungen.

"Etsch, Mama," dachte sie, "ich heirat" ihn doch! Wir werden die Gleichung schon lösen!"

Inzwischen hatte Gotthold Belling seine Gleichung schon lange gelöst und fand sie überraschend kommensturabel.

Jetzt begriff er, welcher geheimen Kraft er seine pädagogischen Siege über dies wilde Kind zu verdanken 15 hatte. Aber er begriff auch noch mehr; vor allem, daß er selbst leidenschaftlich in das entzückende Wesen verliebt war und daß er sich unerhört tölpelhaft benommen hatte. Sie in solchem Augenblick entschlüpfen zu lassen! Ihr nicht zu Füßen zu fallen! Sie nicht an sich zu pressen und sestzuhalten für alle Ewigkeit! Es war einsach uns glaublich! Er schlug sich vor die Stirn und murmelte:

"Ich bin ein Frosch! Ein Frosch in Klammern zum Duadrat!"

Nach dieser harten Selbstkritik ward er etwas ruhiger 25 und überlegte, wie er das Versäumte nachholen könne. Daß die Entflohene wiederkäme, war schwerlich zu hoffen — kein entschwundenes Glück kehrt zum zweitenmal von selbst wieder! Er mußte sie also suchen — bort im Saal — richtig, beim Kotillon hatte er sie ja für sich, da konnte er ihr mitten im Gewühl so vieler Menschen unbemerkt seine Gefühle offenbaren.

Und doch sträubte sich etwas in ihm dagegen. beiliger Treueschwur mitten im leichtfinnigen Festjubel, unter Lachen und Schwatzen und übermütiger Tanzmusik - nein, das war seiner nicht würdig, das war nicht die rechte Art für einen ernsten Mann. Im Grund war 10 es auch das Richtige gewesen, daß er nicht im heißen Taumel der ersten auflodernden Leidenschaft sie an sich gerissen hatte. Mit voller Besonnenheit und klarem Be= wußtsein den größten Schritt des Lebens zu tun, mar bas allein Geziemende. Heute war nicht der Tag für 15 eine weihevolle Entscheidung, der Rausch des Festes mußte erft verklingen, Bertiefung und Sammlung die Leidenschaft flären. Ueberdies, was war durch den Aufschub zu verlieren? Seiner Liebe war er sicher, und an ber ihrigen zweifeln hieße sie einer häflichen Roketterie 20 beschuldigen. Hier mar alles wie bei einer mathe= matischen Aufgabe: ist das Prinzip der Lösung einmal entdeckt, so ist alles durchsichtig, einfach und unumstöß= lich.

Er beschloß, das Fest möglichst unbemerkt zu verstaffen und sich in seine stille Behausung zurückzuziehen. Als er den Saal betrat, entdeckte er mit einigem Schrecken, daß der Kotillon schon im Gang war; er hatte also seine Tänzerpslicht versäumt! Sein Auge suchte unruhig Alma; er sah, daß sie sich getröstet hatte. Der Oberleutnant von Bodungen saß an ihrer Seite und wandte sichtlich all seine Liebenswürdigkeit auf, sie zu unterhalten.

In Gottholds Brust wollte' die Eifersucht aufsochen; 5 boch er bemerkte bald, daß sie den Eiser ihres Tänzers schlecht belohnte; sie erschien verstimmt und hielt den Kopf trotzig in den Nacken geworfen. Er weidete lange seine Augen an ihrem Reiz, die auch sie ihn zufällig ent= beckte und ihm einen Blick demütiger Abbitte zuwarf. 10 Da fühlte er sich getröstet und schob sich langsam aus dem Saal.

Als er im Eingangsslur seinen Klapphut öffnete und aufsetze, ergoß sich aus demselben ein Regen von Beilchen und Vergismeinnicht über seinen Kopf. Er lachte still 15 in sich hinein° und schwankte einen Augenblick, ob er nicht doch wieder umkehren und sein Glück noch heute mit keckem Wagemut ergreisen sollte. Wer weiß, ob morgen die Welt noch am gleichen Platze steht! Eine Stunde des Glücks verträumt, ist unendliches versäumt! Auch 20 der Rausch der Leidenschaft hat sein Recht im Leben, auch er kann heilig sein, was braucht er nach der Zufälligsteit seiner Umgebung zu fragen? Vorwärts mit dreisstem Manneswort — das ist's, was sie verlangt, keine Schulmeisterehrbarkeit.

Sein Blut geriet in heiße Wallung, und der Kopf schwindelte ihm in süßem Taumel. Er wandte sich heftig zurück, dem Tanzsaal zu.

Da klang von drinnen die überluftige Weise:

"Borwarts mit frischem Mut! Lieb' ift mein Banier!"

"Nein," sagte er entschlossen, "Operettenliebe ist mein 5 Kall nicht." Und er verließ ungesehen das Haus.

Es war heiteres Frostwetter. Der dunkle Wintershimmel glühte von Sternen. Ihm kam es vor, als ob auch sie sich drehten in ausgelassenem Wirbel, und mit wahrem Erstaunen wollte' er bemerken, daß sie so sämtlich die ihnen von der Wissenschaft angewiesenen Stellen am Hinnel verlassen hätten; er hatte trotz aller astronomischen Kenntnis vergessen, daß die himmlischen Lichter keine Straßenlaternen sind, sondern um Mitternacht einen andern Platz einzunehmen berechtigt sind als um sieden Uhr abends, zu welcher Stunde er sie sonst zum letztenmal zu begrüßen psiegte. Denn er war ein solider Mann und nächtlicher Ausschweifungen unkundig.

Heute jedoch lockte ihn auch zu dieser Stunde noch nichts nach Hause. Ein Unbehagen beschlich ihn bei dem Gedanken an die dürftige Einsamkeit seines Stüdchens; der berauschende Duft des Reichtums prickelte noch durch seine Nerven. Zugleich erkannte er plötzlich, daß er sich durch seine Flucht um etwas Wesentliches betrogen hatte, nämlich um das Abendessen. Er hätte zu Hause ein zes genügendes Stück Zwiedelleberwurst und Brot die Fülle gefunden, aber dieses sein tägliches Freudenmahl reizte ihn heute gar nicht. Er fand die Weinstude des

ersten Gasthauses offen; er trat hinein mit dem unsicheren Blick des hier völlig Fremden.

Doch er fühlte sich balb behaglich; ein Eckstücken erinnerte ihn durch die vornehme Art seiner Ausstatztung an das Rauchzimmer bei Kommerzienrats. Er 5 bestellte ein Stück Putenbraten und ein Moselweinchen. Doch das letztere schmeckte ihm nicht recht stilgemäß. Im Hauptzimmer trank eine Gruppe wohlbeleibter älterer Herren Sekt in erheblichen Massen. Gotthold sühlte eine geheime Notwendigkeit, es ebenfalls mit diez 10 sem unerhörten Getränk zu versuchen; er ließ eine halbe Flasche kommen und trank sie ohne merkliche Gewissenschlich wohl.

Nach Vollendung dieser Genüsse machte er noch einen 15 vergnügten Gang durch die Straßen und strich an dem stattlichen Hause des Kommerzienrats vorüber. Strahlendes Licht floß aus allen Fenstern wie ein warmer Festgruß, und ein freudiges Brausen drang dumpf in die nächtliche Stille hinaus.

Der Nachtschwärmer kam sich vor wie ein irrender Ritter, der im Begriff steht, ein Königsschloß zu erobern und die reizende Prinzessin im Sturm zu gewinnen. Die Brust von heißer Siegessreude geschwellt,° kehrte er endlich nach Hause zurück. Als er im Bett lag, kreisten 25 die Sterne des Himmels um sein Haupt in so hitzigem Wirbeltanz, daß er sie ordentlich zischen hörte.

## fünftes Kapitel

Am nächsten Morgen besaß Gottholb einen Katzenjammer, doch nicht der schlimmen einen, sondern in vernünftigen Grenzen, wie ihn ein anständiges Getränk erzeugt. Er fühlte sich immer noch sehr gehoben und 5 glücklich. Es war Sonntag, und das war ihm lieb.

Als er aufgestanden war und sich seinen Kaffee über ber Spiritusslamme gebraut hatte, bemerkte er auf dem Tisch ein Paar alter Handschuhe, die sich bei näherer Durchforschung als sehr sorgsam gestickt erwiesen.

Da ergriff ihn eine Rührung. Er wußte, wer dieses Werk der Barmherzigkeit vollbracht hatte. Er hatte Helene lange vernachlässigt, und das reute ihn jett. Ihre ehrliche Freundschaft hatte eine bessere Aufmertsamkeit verdient. Freilich hatte sie seit langem ein 15 gewisses madonnenhaftes Wesen angenommen, das ihr nicht stand und das ihm nicht behagte. Ein kleiner Heiligenschein schien beständig ihr schönes Haupt zu umschweben. Seit wann eigentlich? Unverkennbar seit dem Tage, da er in Fräulein Leinemanns Institut den großen 20 Triumph geseiert. Warum gönnte sie ihm den nicht? Blok weil sie das Gegenteil vorausgesagt und ihn vor dem Schritte gewarnt hatte, der ihn nun seinem höchsten Glücke entgegenführen sollte? War sie so eitel auf ihre Rlugheit, so rechthaberisch? Er mußte immer wieder den 25 Ropf schütteln; diese Eigenschaften pakten noch weniger zu ihrem Wesen als der Heiligenschein.

Jedenfalls fühlte er heute das herzliche Bedürfnis, ihre Freundschaft wieder zu suchen, sich mit ihr auszusprechen, sie vielleicht ganz ins Vertrauen zu ziehen. Eine gewisse Unklarheit der Empfindungen, die sich trotzaller Siegesfreude immer wieder heimlich geltend machte, sließ ihn nach einem teilnehmenden Herzen verlangen. Und er selbst fühlte sich heute so weich und seierlich gestimmt, daß er bereit war, jedes Vertrauen zu geben.

Zu geeigneter Vormittagsstunde machte er den Damen seinen Besuch. Die Mutter wirtschaftete in der Küche; 20 er sand Helene allein.

Sie sah aus, als ob sie ihren Heiligenschein für den Sonntag frisch geputzt habe, vornehm, mild, zurückhaltend. Das verstimmte ihn, und er verlor sofort die Vertrauensfreudigkeit, die ihn hergetrieben hatte. Es prickelte ihn sogar, sie zu ärgern, zu demütigen, ihr zu erzählen, daß er gestern Herrn von Bodungen kennen gelernt habe und wie flott derselbe Fräulein Alma den Hof gemacht. Dabei kam er selbst sich merkwürdig erhaben vor, daß er so gar keine Eisersucht gegen den gefährlichen Nebenbuhler verspürte; er fühlte sich seiner Sache ofsenbar mathematisch sicher.

Indem er nach einer schicklichen Anknüpfung suchte, erinnerte er sich des Gesprächs, das er mit jenem' gehabt über Pistolen und Duelle, und der underständlichen Be= 25 merkung über Schießübungen hinter dem Hause.

"Sagen Sie, Fräulein Helene," begann er schnell, "ich wollte" Sie schon immer fragen: pflegt hier jemand auf

Ihrem Hof ober sonst in nächster Nähe mit Pistolen ober Flinten zu schießen? Ich hörte es oft und wurde gestern noch besonders ausmerksam gemacht durch Herrn — durch einen Herrn —"

5 Er stockte boch und brachte den Namen nicht über die Lippen. Er schämte sich seiner boshaften Anwandlung. Er schämte sich auch noch aus einem andern Grunde: warum mißgönnte er es ihr denn, daß sie jenen Mann geliebt hatte, vielmehr noch liebte? War das etwa eine anständige, ehrliche Eifersucht? Machte er selbst denn etwa. Ansprüche? War das etwas andres als der gemeine, niedrige Neid der Eitelkeit? Er begriff sich selbst nicht und schämte sich sehr.

Helene war bei seiner Frage offenbar sehr verlegen 25 geworden. So sah er sie zum erstenmal; der Heiligenschein war zerstossen wie ein Regenbogen; sie machte ein sehr menschliches, sehr mädchenhaftes, schuldbewußtes und doch zugleich halb schelmisches Gesicht. Sie gefiel ihm ausgezeichnet so. Merkwürdig, ja, sie erinnerte ihn mit dieser Miene geradezu an Alma. Das war es, darum gefiel sie ihm offenbar jetzt so gut.

"Ach Gott," stotterte sie, "das wäre ja schändlich, wenn hier jemand schösse — aber ich denke, es wird wohl der Deckel von unserm Ausguß sein, der knallt ganz hörbar, 25 wenn man ihn zufällig zuklappen läßt. Aber bitte, sagen Sie das nicht weiter, nein?"

"Warum denn nicht?" fragte er verwundert. Sie ward noch verlegener.

"Ich meine nur — es ist ja ganz gut, wenn die Leute benken, man schießt hier, Sie zum Beispiel — wir sind bann sicherer vor Dieben."

Er war nicht ganz überzeugt; ihre Unsicherheit machte ihn stutzig.

"Ich weiß nicht," sagte er nachbenklich und sah dabei sehr grimmig aus, "ich habe manchmal das Gefühl, als ginge hinter meinem Rücken etwas vor, irgend etwas ganz Unklares, wie ein Raunen° und Zischeln, das ich nicht höre und doch auf geheimnisvolle Weise wahrnehme, 100 ohne es gleichwohl zu begreifen . . ."

"Das ist ohne Zweifel nur eine Einbildung Ihrer erregten Phantasie," entgegnete Helene schnell.

"Ich möchte es selbst gern glauben," sagte er, "und boch — erstens habe ich noch nie eine sehr lebhafte Ein= 15 bildungskraft bei mir beobachtet; wie käme ich auch als Mathematiker zu solcher Neigung? Und dann — was veranlaßt zum Beispiel selbst den Herrn Bürgermeister, den alle Welt als sackgrob verschreit, mich, einen neu= angestellten, völlig unbedeutenden Schullehrer, mit der 20 ausgesprochensten Hösslichkeit zu behandeln?"

"Ei," rief sie, "bas ist boch ganz einfach: ber Herr Bürgermeister fürchtet sich genau so wie alle seine Unterstanen vor Ihrem bösen Gesicht."

Gotthold blickte ernst und unruhig vor sich hin.

"In diesem Fall," sagte er nach einer Pause, "wäre es offenbar meine Pflicht, die Leute über meine unfreiswillige Maske aufzuklären."

25

"Eine solche Pflicht kann ich durchaus nicht einsehen. Ebensogut könnten Sie sich verpflichtet fühlen, Ihren Schülern zu sagen: "Kinder, ich din gar nicht der strenge Despot, für den ihr mich haltet; wenn ihr Lust habt, 5 könnt ihr mir getrost auf der Nase herumspielen."

"Das ist boch etwas andres. Den Kindern gegenüber ist eine gewisse Verstellung sogar einsach Pflicht; die ganze Erziehungskunst beruht zuletzt auf dem großen Schwindel, daß wir alten, erwachsenen Schlingel mit unsern brutalen Fehlern, Dummheiten, Sünden uns der lieben Jugend mit bewußter Heuchelei als sleckenlose Vorbilder sittlichen Wandels, als unbeschränkte Meister alles Wissens, kurz als möglichst ideale Wesen hinstellen; diese Lüge übt jeder Vater, jeder Erzieher und muß es tun, will er nicht die Pietät und den Gehorsam im Keim ersticken. Soweit also bin ich vollkommen in meinem Recht; aber mich von den Erwachsenen mit Bewußtsein in einem falschen Licht sehen zu lassen, streift denn doch hart an die Rolle eines Betrügers."

"Und wenn die Erwachsenen sich nun selbst zu° Kindern machen?" rief sie eifrig. "Ober sind sie nicht rechte Kinder, wenn sie sich vor einem strengen Gesicht fürchten und dahinter auch gleich allerlei Abenteuer vermuten? Wahrhaftig, Herr Doktor, es ist mein voller Ernst, Sie wären ein Pedant und ein Tor, wenn Sie den Nimbus selbst zerstören wollten, der Ihnen so wohltätig ist und nach Ihrem eignen Geständnis Ihnen erst Ihre Lebenssstellung sicher gegründet hat."

"Und doch wußten" Sie es einst warm zu rühmen, daß ich Ihnen gegenüber meine Maske sogleich abnahm."

"Weil ich darin einen Beweis eines edlen Vertrauens erblickte," versetzte sie warm, "bessen würdig zu sein ich mich seither ehrlich bemüht habe — durch Schweigen."

"Sie trauen also andern nicht die gleiche Schweigs samkeit zu?"

Helene sentte betroffen den Blid.

"Es war wohl sehr hochmütig," sagte sie leise, "zu glauben, daß Sie uns durch Ihr Vertrauen ein Zeichen 10 besonderer Freundschaft geben wollten."

"Nein, wahrhaftig, das war kein Hochmut und kein Irrtum," rief er ganz gerührt, "es war so° die Meinung, und sie kam aus dem Herzen. Und Sie haben recht; eine übertriebene Ehrlichkeit wäre Torheit; ein derartiges Bertrauen ist eine freie Gabe, auf die niemand Anspruch hat — oder glauben Sie, daß irgend jemand von Haus aus berechtigt wäre, eine solche Offenherzigkeit von mir zu fordern — etwa mein Direktor? Mein Schulrat? Weine Kollegen?"

Helene dachte ernsthaft nach. Dann sagte sie bestimmt:

"Ich wüßte" nur einen Fall, in dem jemand ein Recht auf Ihre ganze Offenheit hätte —"

Sie brach leicht errötend ab. Belling verstand sie 25 auf der Stelle, und das Blut stieg ihm heiß ins Gesicht. Das war es, was ihm unklar auf der Seele gelegen, was gestern bei aller Begeisterung und Leidenschaft seinen Mund verschlossen, seinen Fuß gehemmt hatte! Daß ihm das nicht von selbst ins Bewußtsein gekommen war! Daß dieses junge Mädchen erst der gute Genius sein mußte, der die Erinnerung an eine so einsache Pflicht in seiner Seele löste! In diesem Augenblick fühlte er eine grenzenlose Verehrung für sie, jetzt schien sie ihm wirklich einen Heiligenschein zu haben, aber einen andern, einen echten — er suchte mit dankbarem Blick ihr kluges, treues Auge.

Doch nein, da war plötzlich wieder der alte, unangenehme, stilwidrige Heiligenschein! Ganz urplötzlich, ohne daß er ein Wort gesprochen. Fort war die anmutige Schelmerei, fort die frische Offenheit, fort auch das mädchenhafte Erröten — gerade als wenn es von seinem 15 eignen tieseren Erglühen verscheucht wäre — was übrig blieb, war kühles, vornehmes Wohlwollen.

Er fühlte sich wahrhaft peinlich berührt von diesem unklaren, launenhaften Wesen; war' es doch gerade die Klarheit und Festigkeit gewesen, die er an ihr — irrtüm=20 lich — so hoch geschätzt! Wie stand auf einmal Almas Gestalt so bezaubernd vor seinem Geiste! Dort immer die gleiche Demut, Kindlichkeit, Frische, Offenheit, Schalkheit, Anmut, und hier — kühle Klugheit. Und er war fast im Begriff gewesen, ihr sein ganzes volles Herz zu öffnen!

Er sprach noch allerlei gleichgültige Dinge und empfahl sich mit mattem Händedruck.

Als nicht lange banach die Frau Rechnungsrätin

hereintrat, fand sie Spuren von Tränen in den Augen ihrer Tochter.

"Aber Lenchen, was ist dir?" rief sie betrübt. "Ich benke, unser Herr Doktor war hier — er ist doch nicht etwa unartig gegen dich gewesen?"

Helene schüttelte fraftig den Kopf und versuchte zu lächeln.

"Dann" ist's also richtig wieder der unglückselige Bodungen!" rief die Mutter entsetzt. "O dieser . . . Und ich Aermste" hoffte, du würdest endlich Vernunft 10 annehmen und unsern lieden Herrn Doktor schätzen lernen statt jenes Unwürdigen!"

"Mutter," rief Helene heftig, "solch ein Wort kann ich nicht dulden! Wenn ich Herbert auf die Dauer nicht genügte, so ist das wahrlich kein Grund, ihn zu schmähen. 15 Ich fürchte, er war nur zu sehr in seinem Recht. Zehnsach aber würde ich ihm erst" recht geben, wenn ich ihm jemals in meinem Herzen die Treue bräche und einen andern liebte. Und das mußt du doch einsehen, daß gerade dann Herr Doktor Belling selbst mir seine Achtung 20 entziehen müßte; und ohne Achtung keine wahre Liebe."

"Das wäre freilich eine verzweiselte Zwickmühle, wenn nur alles so stimmte! Aber unser Herr Doktor ist viel zu verständig —"

"Mutter, glaubst du, daß er jemals seiner ersten Liebe 25 untreu werden würde? Dann denkst du geringer von ihm, als ich, und dann würde ich ihn nicht mehr wahr= haft achten und also auch nicht wahrhaft lieben können. Deine Zwickmühle steht also wirklich von beiben Seiten offen. Uebrigens kann ich dir zu beiner Beruhigung mitteilen, daß Herr Doktor Belling nicht von weitem an uns denkt — er ist für uns zu vornehm geworden."

"Wieso? Was heißt das?"

"Er verkehrt — sehr intim, wie mir scheint — in der Familie des Herrn Kommerzienrats Gruber."

Helene sprach in einem spitzen und pikierten Ton, der ihr sonst nicht eigen war.

"Nu, was ist das denn Grokes?" rief die Mutter. "Erstens: Rat ist Rat, und Kommerzienrat ist nichts Besseres als Rechnungsrat, benn er verdient sein Brot auch bloß mit Rechnen und nichts Besserem, der Unter= schied ist bloß, daß der eine für seine eigne Tasche rechnet 15 und der andre für den Staat, und da ist das letztere doch wirklich viel anständiger. Uebrigens, weißt du, ein Mathematiker hate es im Grunde doch auch nur hauptfäch= lich mit Rechnen zu tun und könnte ganz gut auf beutsch Rechnungsrat heißen, und er rechnet auch für den Staat 20 und wahrhaftig nicht für sich, denn sonst würde er natür= lich auch die Taschen voll Geld haben, wie so° ein Serr Rommerzienrat, und also paßt er viel besser zu uns als zu den Grubers — die übrigens sehr gute Leute sein mögen," setzte fie eifrig hinzu, um ihr Bewissen wegen 25 der Gehässigfeit ihrer Rede zu beruhigen.

"In dem einen Punkt hast du recht, Mutter," sagte Helene still, "daß wir uns für nichts Schlechteres zu halten brauchen als reiche Leute, aber eben darum — und

nun gib mir einen Kuß, mein kleines Mutterchen, und laß mich zufrieden mit beinen Hoffnungen und Wünschen, aus benen doch nichts werden kann."

Und sie siel ihr um den Hals und sing dort plötzlich laut zu schluchzen an ohne jeden vernünftigen Grund, 5 wie es der Frau Rechnungsrätin scheinen wollte.° Das hielt diese jedoch nicht ab, sie zärtlich zu streicheln und nach Kräften zu trösten.

Ungefähr zur gleichen Stunde hatte Fräulein Alma eine lebhafte Unterredung mit ihrem Bater, dem Kom- 10 merzienrat Gruber, in dessen Arbeitszimmer. Sie sah etwas übernächtig, aber sehr hübsch aus.

"Bapa, ich habe eine Bitte," sagte sie gelassen.

"Das brauchst du nicht erst zu sagen, wenn du hierher kommst," entgegnete er noch gelassener. "Ist's diesmal 15 ein Kleid oder ein Schmuck?"

"Reins von beiden."

"Also etwas noch Rostspieligeres, versteht sich."

"Bersteht sich. Ich bitte um ein kleines Fest."

"Was — nach dem gestrigen fürchterlichen Ball noch 20 ein Fest? Nein, Almchen, das geht über die Hut-schnur."

"Aber so laß mich doch erst ausreden. Es handelt sich um ein ganz andres Fest, viel billiger und origineller. Wir brauchen nichts als ein Dutzend Schlitten und ein 25 bischen Proviant, Punsch, Wein und dergleichen für höchstens hundert Menschen, dazu etwas Kostüm, viele Blumen und Grün und sonstige Kleinigkeiten —"

"Und wozu diese ganze Kleinigkeit?"

"Ich will ein Eissest veranstalten, koftümiert, mit allerhand Zauber. Denke doch, Papa, ist es nicht eine reizende Idee? Wir kostümieren uns als neapolitanische Sazzaroni und seiern so ein nordisches Eissest zu Schlitts schuh. Ist das nicht großartig?"

"Versteht sich, versteht sich. Die etwa hundert Kostume kosten auch gar kein Geld. D, versteht sich!"

"Ach, Papa, das ist furchtbar einsach. Wir setzen to bloß phrygische Mützen° auf und binden eine rote Schärpe um, das genügt für den Eindruck. Das ist billig zu beschaffen, ich schreibe sofort nach Berlin. Ueberhaupt besorge ich alles, du hast gar keine Umstände davon."

"Bloß Rosten, versteht sich."

15 "Nun ja, aber diesmal lohnt es sich auch. Dies Fest hat seine besonderen Gründe."

"So? Und welche?"

"Es wird mein Berlobungsfeft."

"Himmlischer Bater! Du willst dich verloben?" rief 20 ber Papa, entsetz zurücksahrend.

"Mit Herrn Doktor Belling, zurzeit Lehrer am hiesigen Gymnasium, künftig Provinzialschulrat ober vortragender Kat im Ministerium —"

"So? Bon deinen Gnaden," versteht sich. Aber das 25 ist ja eine ganz merkwürdige Ueberraschung."

"Für mich gar keine, Papa."

"Also du hast schon lange so° ein kleines Verhältnis mit diesem Serrn Schulmeister?"

"Schulmann sagt man, Papa. Und ich habe kein andres Verhältnis zu ihm, als daß ich ihn zu heiraten wünsche."

"Die Herren Eltern werden natürlich gar nicht gesfragt, o, versteht sich!"

"Aber, Papa, ich frage dich doch zu allererst."

"So, das nennst du fragen? Auch gut! Und die Mama, was sagt die dazu?"

"Die ärgert sich natürlich. Aber das ist gerade mein Hauptspaß dabei, und beiner doch sicher auch. Das heißt, 20 heiraten würde ich ihn, auch wenn sie sich nicht ärgerte. Aber sie findet natürlich, es sei keine passende Partie für mich."

"Offen gestanden," liebes Kind, das sinde ich auch. Allen Respekt vor dem Herrn, aber ich hätte wirklich 15 nicht gedacht, daß du, gerade du dir einen gewöhnlichen Schullehrer aussuchen würdest —"

"Schulmann, Papa! Außerdem einen ungewöhnlichen! Und dann — was bilbest du dir eigentlich ein? Was dist du denn Großes? Du hast doch wahrhaftig 20 nichts als dein bischen Geld, das du mühselig zusammengescharrt. Wenn du das nicht hättest, wärest du nicht mehr als der Krämer am Markt oder dein Buchhalter. Welcher Ofsizier würde dann mit dir verkehren? Ich zum Beispiel schon gar nicht. Und auch kein einziger 25 Schulmann. Ein Schulmann aber verkehrt mit uns und sonst mit der guten Gesellschaft, auch wenn er gar kein Geld hat. Folglich ist er in Wahrheit viel mehr als du, und wenn er erst obendrein reich ist, braucht er dich eigentlich gar nicht mehr anzusehen."

"Ein netter Schwiegersohn, den du mir in Aussicht ftellst. Der Hochmut scheint ihn allerdings schon so° 5 ein wenig zu plagen."

"Das gefällt mir gerade an ihm, daß er so ift. Ich sage dir, er ist furchtbar forsch, Papa."

"Das fürchte ich. Aber noch eins, mein Töchterchen: hat er sich dir denn schon erklärt?"

"Nein, das soll er ja eben auf dem Gisfest tun."

"So? Also er soll? Versteht sich, o, versteht sich! Nach seinem Willen wird er so wenig gefragt wie Papa und Mama."

"Na, aber er muß doch fragen und nicht ich. Und 15 das wird er schon tun, sei ganz ruhig. Man muß ihm nur eine richtige Gelegenheit geben. Und die findet sich gerade auf dem Eise samos. Daß ich ihn haben will, muß er gestern schon gemerkt haben —"

"Und daß er da sogleich zugreift, ist ja selbstver= 20 ständlich."

"Ach, tue doch nicht so, Papa! Daß ich eine gute Bartie bin, weißt du doch auch."

"Ich benke wohl," daß ich es allenfalls wissen könnte."
"Und er ist schließlich nur ein einfacher Schulmann —"

"Na, weißt du, viel Logik scheint er dir mit seiner Mathematik aber nicht gerade beigebracht zu haben — da ist Fräulein Leinemann gründlich auf den Holzweg geraten."

15

"Ach, zum Heiraten braucht man auch gar keine Logik! Und übrigens, laß mich nur ausreden. Daß er mich nämlich gern hat, weiß ich auch — o, du glaubstonicht, was er gestern für ein entzückendes Gesicht gemacht hat! Ich kann dir sagen: der nimmt mich!"

Der Rommerzienrat strich sich nachbenklich das Kinn. "Hm.," brummte er, "ich dachte eigentlich, der Bodungen — weißt du, der hätte eigentlich viel besser für dich gepaßt. Eine leichtsinnige Fliege ist er zwar, und seine Majorsschulden" wird er lange voll haben, windessen —"

"Ich mache mir aber nicht viel aus ihm. Er ist so zudringlich."

"Das finde ich in solchen Fällen ber Situation nur angemessen."

"Ich sinde aber Herrn Doktor Bellings Manier viel vornehmer. Na, kurzum, Papa, ich schwöre dir, ich heirate ihn, und wenn du dich auf den Kopf stellst."

"Das werde ich bleiben lassen. Mir kann es ja übrigens ganz recht sein, wenn ich keine Schulden zu 20 bezahlen brauche. Wie du aber mit Mama fertig werden willst — nun, das ist deine Sache. Verlange von mir nur nicht, daß ich mich da weiter hineinmische — etwa gegen Mamas Wunsch —"

"Aber, Papa, wie könnte ich so pietätlos sein! Ver= 25 laß dich ganz auf mich. Ich mache alles. Also das Fest ist bewilligt?"

"Meinethalben, meinethalben. Was hilft es mir

auch, wenn ich es nicht bewillige? Dann wird es ja erst recht veranstaltet, und ich ersticke nachher in Rechnungen. So habe ich wenigstens noch eine leise Hoffnung, daß biese Laune von selbst wieder verraucht."

, Reine Illusionen, Papa!" rief Fräulein Alma und verschwand.

Gine Stunde später wurden die Ginladungen versandt.

\* \* \*

Der Tag dieses großen Festes war gekommen. Strahlend, wolkenlos, in milder Kälte stieg er empor. 210 Als Gotthold in die blitzende Winterherrlichseit hinaussschaute, überkam ihn die seierlich wonnevolle Stimmung, mit der er als Kind in den Weihnachtstag hineingesschritten war, jene Stimmung, die mitten in der Hossenung auf hundert köstliche Dinge sich halb in ein heimliches Zagen vor dem Glück verliert, als ob es ganz unglaublich sei, daß das erträumte Glück trotz seiner sicheren Nähe wirklich werden könne.

Als die Stunde des Aufbruchs herankam, ward sein Benehmen so sonderbar, seine Bewegungen so unruhig 20 und hastig, daß Wolly aufmerksam wurde, in eine wachsende Aufregung geriet und zuletzt in ein klägliches Winseln ausbrach.

Sein Herr nahm das kleine Ungeheuer auf den Arm und streichelte es mit besonderer Rührung; er kam sich 25 vor wie ein Bater, der seinem Kinde eine Stiefmutter zu geben im Begriff steht. Als er ging, übergab er den Hund Helene mit der Bitte, ihn zu versorgen und festzuhalten, da seine Begleitung auf dem Eise unbequem sei. Alma hatte ihm neulich verraten, daß sie das Tier abscheulich sinde.

"Glückliche Fahrt!" sagte Helene zum Abschied mit 5 einem sonderbaren Blick, dessen Bedeutung ihm nicht klar ward, obgleich er ihn bis an sein Ziel verfolgte. Es hatte eine große Herzlichkeit darin gelegen, ohne Zweisel; aber noch mehr: war er nicht ein wenig scheu, ein wenig besorgt, ein wenig traurig gewesen?

Wenn er sich zu einer Nordpolfahrt aufgemacht hätte, wäre das ganz begreiflich. Aber so? Doch dies Mädschen war ihm ja lange schon unverständlich geworden.

Mit mathematischer Pünktlichkeit erschien er an ber ihm bezeichneten Stelle, an der sich die Festgenossen 15 versammeln sollten. Der Fluß bildete hier eine breite Ausbuchtung, die eine herrliche Fläche für eine Fülle von Schlittschuhläusern bot; von da an auswärts verengte er sein Bett, war' aber weiter oberhalb stark über die Userwiesen getreten und hatte die besondere Liebens- 20 würdigkeit für die Menschenkinder, jeden Abend von neuem dies Gebiet ein wenig zu überschwemmen und so sür jeden neuen Morgen eine neue Bahn von tadelloser Glätte zu bereiten, während die schneebedeckte Landstraße an seiner Seite den Schlitten die leichteste Fahrt gestattete. 25

Gottholb war ber erste auf bem Plan. Er legte die Schlittschuhe an und probierte seine Fertigkeit. Er war ein kräftiger Läuser, wenn auch wenig geübt in

feineren Runftstücken und ohne besondere Zierlichfeit. Es fam ihm heute zum erstenmal die Frage, wie er bei bieser Art Bewegung sich ausnehme, von der er sonst eben nur empfand, daß sie wohltuend, erfrischend und 5 stählend war.

Einige Schlitten sausten prächtig beran; er erkannte die bunten Mützen der Husarenoffiziere, die ihm meistens vom Ball her flüchtig bekannt waren. Sie begrüften ihn mit großer Höflichkeit und begaben sich ebenfalls 10 sogleich aufs Eis und probierten ihre Fertigkeit auf dem Stahlschuh. Als der beste Läufer war leicht Gerbert von Bodungen zu erfennen. Die Geschmeidigkeit und mannliche Anmut seiner Bewegungen war unvergleichlich, und er vollführte die gewagtesten Drehungen. Sprünge und 15 Wirbelzüge ohne merkbare Anstrengung und ohne Rokette= rie, leichthin und wie selbstverständlich, wie etwa ein jugenblich starkes Pferd zwecklose Sprunge voll unbewußter Grazie macht. Gotthold bewunderte ihn und staunte über die feurige Schönheit des Mannes.

Jett scholl ein fräftiges Klingeln von der Seite der Stadt her. Alles wandte sich um und glitt dem Ufer

zu. Das maren die Schlitten der Festgeber.

Glänzend geschmückt glitten sie baher, purpurne Deffen wallten mächtig gebläht über den ausgreifenden 25 Rappen, auf deren Röpfen bunte Federbüsche schwankten. dahinter sah man kostbare Pelze und Decken, farbige Rleider, eine Fülle von Blumen und Kränzen, flatternde rote Banber. Einem Ronigszug glich die Auffahrt.

alles Pracht, Freude, strahlende Farbenglut, doppelt frisch erglänzend über dem tonlosen Weiß und Grau der Ebene, unter dem mattfreundlichen Blau des nordischen Winterhimmels. Es ging eine ansteckende Fröhlichkeit von diesem Schlittenzuge aus, all dies übermütige Klingeln, Stampfen, Wehen und Sichblähen übte eine freudig aufregende Wirfung auch auf den ruhigsten Zuschauer.

Die frühergekommenen Herren brängten sich um Almas Platz. Sie saß behaglich in ihrem Belz und grüßte 10 lachend nach allen Seiten: ihr schönes Köpschen war fast verbeckt durch eine Fülle von Rosen und Sträußen, die in verschwenderischer Zahl über den Schlitten gestreut waren; so sah sie aus wie eine Frühlingsse mitten in dem starrenden° Winter.

Während aber die Herren sich wetteisernd bemühten, ihr beim Aussteigen behilflich zu sein, schüttelte sie plötzelich Pelze und Blumen von sich, sprang leichtfüßig nach ber andern Seite hinaus und war im Nu hinter dem Schlitten herum auf das Eis geschlüpft.

"Meine Herren," rief sie, ihre zierlichen Schlittschuhe hoch in der Luft schwingend, "wer zuerst den Pfahl dort oben an der Flußbiegung erreicht, wird die Ehre geniesten, mir die Schlittschuhe anzuschnallen. Ich bitte die Herren, die sich an dem großen Wettlauf beteiligen 25 wollen, sich in eine Linie zu stellen und zu warten, dis ich das Zeichen zum Ablauf gebe."

Alle anwesenden jungen Männer eilten herbei und

ordneten sich gehorsam. Alma zählte — eins — zwei — brei, und klatschte in die Hände, und dahin sauste die ritterliche Schar wie ein aufgescheuchtes Volk Hühner über das schurrende Eis hinweg.

Nach sehr kurzer Zeit schon zeigte sich unverkennbar, daß herr von Bodungen der schnellfüßigste Läufer war und zweifellos als der Erste das Ziel erreichen mußte; er fuhr den andern weit voran, als wenn er seine Schwa= bron zum Angriff führe. Mit stiller oder lauter Bewun-10 derung folgten die Blicke der Zuschauer am Ufer seinen schönen und fraftvollen Bewegungen; mitten im stürmi= schen Wettlauf konnte er noch eine rasche Drehung machen und, eine Zeitlang rückwärts laufend, den ihm folgenden Schwarm wie ein musternder Feldherr über-15 blicken, ohne seinen Vorsprung wesentlich zu verringern. Sein Sieg war so unzweifelhaft, daß die andern bereits in freiwilliger Entsagung lässiger bahinglitten; nur Gotthold stürmte noch, blind hoffend, mit voller Wucht weiter und gelangte badurch ein gutes Stück übero die 20 ziemlich gleichmäßige Reihe ber übrigen hinaus.

Da geschah etwas Unerwartetes. Der sichere Sieger schien nicht weit vom Ziel plötzlich von einem tollen Uebermut ergriffen zu werden; er bog von der geraden Bahn ab, machte allerlei graziöse Kapriolen, Kurven 25 und wirbelnde Umdrehungen,° und so geschah es, daß Belling wider aller Erwartung an ihm vorüberschoß und als Erster das Ziel erreichte.

Es war unmöglich zu verkennen, daß Bodungen

15

absichtlich den Siegespreis aufgegeben hatte. Obgleich Fräulein Alma mit dem durch seine Selbstverleugnung erzielten Ergebnis durchaus zufrieden mar, ärgerte sie sich boch. So seine Ueberlegenheit zu zeigen und bann den gebotenen Preis wie etwas Wertloses zu verschmähen, 5 bas war minbestens ungeschliffen, bei genauer Betrachtung war es emporend. So ein hochmütiger Mensch! Bilbete er sich benn auf seine Schönheit und Kraft, die allerdings unleugbar waren, so viel ein, daß er glaubte, sie würde sich etwas aus seiner zur Schau getragenen Gleichgültig= 10 feit machen!° Du lieber Himmel, als ob der Wert des Menschen nach dem Schlittschuhlaufen zu schätzen wäre! Sich darüber zu ärgern fiel ihr im Traum nicht ein! Im Gegenteil, sie war ihm selbstverständlich nur von Herzen dankbar!

Diese Dankbarkeit verriet sich dem unglücklichen Leut= nant freilich nur in einer äußerst unliebenswürdigen Miene, und als er barauf mit einem harmlosfreund= lichen Lächeln antwortete, drehte sie ihm zornrot den Das triumphierende Aufblitzen seiner schwar= 20 zen Augen sah sie nicht.

Doktor Belling freilich fand nun Gelegenheit, durch die eingehende Betrachtung zierlicher Belzstiefelchen und zierlicher Anöchel sein ungeschultes Auge zu bilden; ihr jedoch war dieses kleine Vergnügen halb verdorben.

Während dieses aufregenden Zwischenspiels war der große Gepäckschlitten angelangt. Im Sandumdrehen war im Rund ein kleiner Wald von Tannenbäumen auf

bem Eise aufgestellt, über und über mit golbroten Orangen behangen, die aus dem dunkeln Grün mit wundervoller Leuchtkraft hervorstrahlten. Mitten hinzein ward ein Tisch getragen und hurtig mit Tassen, Suläsern, Kannen und mehreren ernstlich dampsenden Maschinen° besetzt, in denen neben dem Kassee für verwegene Charaktere bereits Punsch in verschiedenen Mischungen eingebraut wurde, um jedem Geschmack und jeder Begabung zu genügen.

Während die beschlittschuhten Gäste hier vergnüglich ihre Stimmung regulierten, ward von Alma ein Kästschen niedergesetzt, das ganz mit neapolitanischen roten Fischermützen und Schärpen gefüllt war, erstere an ihrem Zipsel mit einer klingenden Schelle versehen.

ID Diese Abzeichen verteilte sie an die herzudrängenden Festgenossen, und bald tummelte sich auf dem Eise eine sonderbare Schar rotmütziger Lazzaroni, mit lustigem Klingeln die sesslichen Karretei verkündend, Herren und Damen in der gleichen einsachen Weise ausstaffiert.

20 Wiederum trat Alma heiter vor die schwankende und gleitende Versammlung und sprach:

"Meine Herrschaften! Erstens ergeht hiermit ein allgemeines strenges Verbot, am heutigen Tag irgend etwas Ernsthaftes und Vernünftiges zu reden, zu tun 25 oder zu denken. Wer gegen dieses Gebot sündigt, wird öffentlich für einen Philister erklärt. Und zweitens, damit von vornherein alle ernsthaften Gemütserregungen, Neid, Eisersucht, Strebertum, falsche Hoffnungen und bergleichen gänzlich ausgeschlossen seien, soll jetzt die notwendige Zusammenfügung der Paare der Entscheidung eines gütigen Zusalls anheimgestellt wers den. Ich schlage dazu das folgende, eigens von mir ersundene Bocciaspielo vor: Jeder pflückt sich eine Apsels sine von diesen Bäumen und ritzt die Ansangsbuchstaden seines Namens oder sonst ein sicheres Zeichen in die Schale. Hier diese Zitrone lege ich als Lecco aus, jeder wirft seine Augel danach; derjenige Herr, dessen Zeichen die dem Lecco am nächsten gekommene Apselsine ausweist, whildet die Spitze des Festzugs mit der Dame, deren Augel der Zusall ihm in die engste Nachdarschaft geführt hat, und die solgenden reihen sich nach den gleichen Gesetzen daran. Wie gefällt Ihnen meine neue Kotillontour?"

Allgemeiner Jubel belohnte ihren Einfall, und man 15 öffnete ihr eifrig die Bahn, ihren Lecco auszusetzen. Wie sie so dastand, die mächtige Zitrone in der Hand wiegend wie eine junge Spartanerin den Diskos, den linken Schlittschuh sest ins Sis stampsend, den rechten Fuß keck vorgesetzt, das Auge seurig die Bahn bemessend, die 20 Lippen im Sifer zusammengepreßt, das dunkle Haar phantastisch mit der phrygischen Mütze geschmückt, sah sie so fremdartig schön aus, daß ein Flüstern der Be-wunderung durch die Reihen ging und selbst einige ältere Herren die Versuchung sühlten, es noch einmal mit dem 25 Sislauf zu wagen, wenn es an ihrer Seite geschehen könnte.

Jetzt flog die gelbe Kugel erft in langen niederen Sprüngen, dann blitzschnell rollend über die graue

Fläche, bis sie endlich in ansehnlicher Entfernung mitten auf dem Sise zur Rube kam.

"Jetzt werfen wir alle gleichzeitig," rief sie, in die Hände klatschend, "damit um Gottes willen keine Durch= 5 stecherei geschieht! Nur der lustige Zufall soll heute König sein!"

Im selben Augenblick aber raunte sie lachenden Auges dem Mathematiker, an dessen Seite sie sich zu stellen gesorgt hatte, zu:

"Ich werse ganz abseits vom Lecco nach dem schwarzen Pfahl dort am User, ich habe eine ganz dunkse Blut=apfelsine, die Sie leicht von allen andern unterscheiden können. Wersen Sie später als ich und zielen Sie sorgfältig!"

15 Ein süßer Schreck durchzitterte ihn. "Jetzt ist's entschieden," dachte er, "die Stunde des Glückes ist da!"

Nun kollerte ein tolles Durcheinander von goldigen Kugeln über die blanke Bahn, sich' mengend und übers holend, abprallend und sich schiebend, bis sie sich in weiten Abständen um das gelbe Ziel gelagert hatten.

Nur Herbert von Bodungen hatte absichtlich seinen Wurf verspätet. Mit einem übermütigen Blick sagte er zu Alma:

"Sehen Sie, gnäbiges Fräulein, ganz seitwärts bort 25 liegt eine prachtvolle dunkelrote Orange und eine andre nicht weit davon; die erste gefällt mir merkwürdig, ich will doch sehen, ob ich den Nachbar nicht übertreffen kann, man rühmt doch sonst meine Kunst zu zielen." Alma wurde rot und wagte nicht über die Vertrags= verletzung zu protestieren. Er warf, aber so ungeschickt, daß sein Ball nach einer ganz andern Richtung slog.

Der Fehlmurf war wieder unzweifelhafte Absicht. Alma merkte es und mußte sich schon wieder ärgern. 5 Ein abscheulicher Mensch! Geradezu ungezogen! Mit keinem Blick wollte sie ihn heute mehr ansehen! Merkwürdigerweise sah sie freilich doch, wie er jetzt sehr unbetrübt lächelte, sich den Schnurrbart strich und mit ungebeugter Kraft über das Eis seine eleganten Kreise 20 zog.

Nunmehr ward durch zwei wohlbeleumundete ältere Herren eine strenge Kontrolle über die ausgeworsenen Glückstugeln geübt und durch Borlesen der eingeritzten Buchstaben die Paare gefügt und der Zug geordnet, wie 15 sich gerade' Männlein' und Fräulein zusammensanden. Doktor Belling und Alma bilbeten ordnungsgemäß das letzte Paar.

So setzte sich ber fröhliche Hause stromauswärts in Bewegung; ihm voran' ein beweglicher Wald lustig 20 schwankender Tannenbäume, von gemieteten Fischern getragen. Auf dem beschneiten Userweg fuhren die Schlitten, die lange Kette der rüstigen Paare mit schwetternder Musik in gleichem Zeitmaß begleitend.

Gotthold und Alma liefen mit verschränkten Armen in 25 glücklichem Schweigen nebeneinander, beibe in selig banger Erwartung des Kommenden. Von Zeit zu Zeit warfen sie einander scheue Blicke zu. Alma jand, ihren Begleiter,

kleibe die blutrote Mütze prachtvoll, sein Gesicht bekam burch dieselbe einen Zug wilder Größe. Masaniello!

Langsam, ganz allmählich blieben sie ein wenig zurück und erweiterten unbewußt wollend den Abstand vom 5 nächsten Paare. Schon hätten sie ziemlich laut miteinsander reden können, ohne von einem Unberusenen verstanden zu werden. Aber sie schwiegen noch immer.

Gotthold rang mit ernsten Gedanken. Jetzt war ber Augenblick gekommen, da er der Erwählten seines 50 Herzens das Geständnis von der Sonderheit seines Wesens machen mußte, da er sie einweihen mußte in sein Schicksal und den Irrtum aufklären, in dem sie wie alle andern besangen war. Allein dies Geständnis ward ihm unendlich schwer. Warum war es ihm einst vor Helene 50 leicht geworden? Er schwieg noch immer. Er zitterte davor, die Ruhe des süßen, gleitenden Glücks an ihrer Seite zu unterbrechen.

Und boch, er mußte sprechen, ehe er an das letzte Ziel seines Glückes rührte. Er mußte! Sie hielt ihn für einen andern Menschen, als er seinem inneren Wesen nach war, ob für einen bessern oder schlechteren, gleichviel, jedenfalls für einen andern. Es war gewissenlos, ihr Herz zu überrumpeln. Sie hatte das Recht, ihn ganz zu kennen, ehe sie ihm ihr Herz ganz ergab. Und warum 11ch? Warum zauderte er? Konnte dadurch ihr Herz, ihre Liebe zu ihm gewandelt werden? Unmögslich! Die Liebe fließt aus tiesen Quellen und ist durch eine Erkenntnis des Verstandes nicht zu verstören.

Und bennoch zauberte er und schwieg. Ein seltsames Bangen umfing ihn mit schwerer Dumpsbeit.

Der kurze Wintertag ging schon zu Ende, die Sonne war gesunken, und die Farben über der breiten Landsschaft begannen zu verblassen. Die beiden waren schon 5 weit genug zurückgeblieben, um das tiese Schweigen der winterlichen Dämmerung um sie her zu empfinden. Unwillkürlich drängten sie sich ein wenig näher aneinansder. Alma war ganz selig; sie dachte an nichts als an den kommenden Augenblick des letzten Glücks, der ihr sicher war. Gerade sein Schweigen war ja beredt genug.

Sie waren jetzt an einer Stelle angekommen, wo ber Fluß eine scharfe Biegung machte und sich eine schmale Landzunge, mit Gestrüpp bewachsen, weit vorspringend zwischen sie und die bunte Schar der Festgenossen schob; 15 mit einem heimlichen Aufjauchzen sagten sich beide heim- lich: "Jetzt sind wir allein, ganz allein in der Welt! Von niemand gesehen, von niemand gehört!"

Vom gleichen dunklen Gefühl bestimmt hielten beide die Schritte an und glitten mit unbewegten Füßen lang= 20 samer vorwärts. Dies sanste Hingleiten war unsäglich schön; sie sansten miteinander leise dem sicheren Glück ent= gegen. Alma schloß die Augen wie berauscht und lehnte den Kopf ein wenig zurück, die Lippen öffneten sich leise und atmeten tief.

Er sah und wußte, jetzt war sie sein; wenn er sich nur über sie beugte und diesen heißen Mund füßte, war sie ganz sein ohne Kampf. Seine Hände zitterten, es flimmerte ihm vor den Augen; ohne es zu wissen, neigte er seine Lippen dem holden Antlitz näher und näher. Noch glitten beide ganz leise weiter; wenige Sekunden noch, und die verlangenden Lippenpaare mußten ein= 5 ander gefunden haben.

Da nahm die gleitende Bewegung ihr Ende, und sie standen still. Es gab einen winzigen, kaum merkbaren Ruck, doch er genügte, sie aus der süßen Versunkenheit heimlich aufzuwecken. Alma öffnete die Augen, und sotthold suhr halb erschrocken zurück. Ihr Blick hatte etwas Sonderbares, es schien ein heimlicher Vorwurf, eine zornige Frage darin zu liegen.

Da endlich faßte er Mut; jetzt mußte er reden, oder er unterlag dem Glück, das noch für ihn kein rechtmäßiges 15 war.

"Mein verehrtes Fräulein," sagte er nicht ohne eine steise Feierlichkeit, "gestatten Sie mir, den kurzen Augenblick des Alleinseins mit Ihnen zu einer ernsthaften Aufklärung zu benutzen, die zunächst mich selbst und meine 20 eigentliche psychische Struktur, wenn ich so sagen darf, betrifft —"

Sie blickte etwas verwundert auf; er machte ein so fürchterlich finsteres Gesicht, wie sie es noch selten von ihm gesehen hatte. Aber dennoch fürchtete sie sich heute 25 nicht davor, heute zum erstenmal nicht.

"Herrgott, ist" das aber ein Schulmeister!" dachte sie viel= mehr respektlos, und laut rief sie: "Herr Doktor, dedenken Sie, daß ernste Reden heute strengstens verpont sind!" "Und bennoch, liebes Fräulein," sagte er nach einem kurzen Schwanken hastig; "mir ist es sehr ernst zumute, ich muß mit Ihnen reden, ich bin Ihnen eine gewisse Erklärung schuldig —"

"Schuldig?" rief sie, mit dem Fuß fräftig aufs Eis 5 stampsend. "Schuldig sind Sie mir wirklich nichts — jedenfalls keine langen Erklärungen und Redensarten."

Das klang ziemlich schnippisch, aber ihr Auge blitzte bazu so übermütig froh und so schalkhaft herausfordernd, daß er völlig verwirrt wurde. Und dann ließ sie plötzlich so seine Hände los und stand vor ihm mit gesenkten Blicken stumm und regungslos, als wollte sie sagen: "Da hast du mich! Nun umarme mich!"

Da kam es über ihn wie ein freudiger Trotz, und er bachte: "Gut denn, wenn sie nicht hören will, dann . . . . ' 15 Und in beseligtem Taumel breitete er die Arme aus.

In diesem Augenblick erscholl ziemlich nahe ein mißtöniges, widerwärtiges Gekläff und Gewinsel. Beide blickten erschrocken zur Seite, — und siehe da, über das Eis patschte in den ungeschicktesten Sprüngen, immerfort stolpernd und ausgleitend, der Hund Molly, der häßlichste und gemeinste seines Geschlechts.

Dieser garstig-komische Anblick machte einen sonders baren Riß in die erregte Stimmung der beiden Menschen; Alma rief mit halb zorniger, halb weinerlicher Stimme: 25 "Pfui, das ist Ihr abscheulicher Hund, der da kommt!"

Auch sein Herr ward keineswegs freundlich gestimmt durch das unzeitige Erscheinen des Tieres. "Ich hatte ihn eingeschlossen," brummte er verlegen und ärgerlich, "er muß sich irgendwie frei gemacht haben."

"Freilich muß er das," rief Alma erzürnt, "aber so 5 jagen Sie das greuliche Geschöpf doch fort! Lassen Sie es nicht herankommen! Sehen Sie doch, es ist ganz schmutzig!"

In der Tat hatte das unglückliche Tier es auf irgend eine rätselhafte Weise sertig gebracht, sich auf dem 10 glänzend sauberen Eise Bauch und Beine auf das gründslichste' zu beschmutzen. Seinem Herrn ward die Lage sehr unbehaglich.

"Marsch, nach Haus!" rief er rauh und machte die Drohgebärde des Steinwersens zugleich mit einer Miene, 215 die einen Hausen Landsknechte in die Flucht geschlagen hätte; Molly aber ließ sich nicht verwirren noch einschüchstern, sondern strampelte sich unter verstärftem Freudensgeheul näher und näher, obgleich er in seinem Eiser noch öfter als vorher ausrutschte.

Gotthold versuchte ein andres Mittel, um wenigstens Zeit zu gewinnen: er hob einen dürren Zweig auf, rief: "Apport!" und warf ihn so weit wie möglich über das Eis.

Doch auch diese List versing nicht. Molly hatte im Rausch der Wiedersehensfreude alle Künste vergessen. 25 Jetzt war er da und sprang glückseitg winselnd und bellend an seinem Herrn empor, nicht ohne die ausges dehntesten Spuren seiner schmutzigen Pfoten auf dessen Kleidern zu hinterlassen. "Das Bieh hat ja aber nicht den geringsten Appell!" rief Alma entrüstet. "Strafen Sie es doch!"

Aber das vermochte' Gotthold doch nicht über sich. Trotz seines stillen Aergers erschien ihm die rücksichtslose Freude des treuen Tieres gar zu rührend. Es für seine 5 leidenschaftliche Ergebenheit noch zu schlagen, das konnte ihm nimmermehr zugemutet werden. Er vergaß sich sogar so weit, ihm heimlich eine kleine Liebkosung angebeihen zu lassen. Diese aber trug schreckliche Früchte: sie steigerte Mollys Wonnetaumel dis zur Tollheit, roausjauchzend stürzte er sich nun auch auf die Gefährtin seines Herrn und versuchte dieser die Hände zu lecken, ohne die geringste Rücksicht auf den köstlichen Pelzbesatz ihres seinen Mäntelchens zu nehmen.

Sie schrie vor Entsetzen laut auf mit einem nicht son= 15 berlich lieblichen Ton und gab ihm in der Angst mit ihrem zierlichen Füßchen einen Stoß, der kräftig genug war, ihn eine gute Strecke über das Eis zurückzuschleubern.

Das wirkte. Ziemlich bescheiben kam er zurück und benahm sich fortan mehr seinem Stande angemessen.

"Das begreife ich aber nicht, wie ein Mann nicht einmal seinen Hund in Zucht haben kann!" rief sie erbittert und betrachtete mit Schaudern ihr beschmutztes Aleid. "Ich weiß gar nicht, warum Ihnen dann eigentlich Ihre Schüler gehorchen!"

"Das ist's eben," erwiderte er dumpf und finster, "sie würden es auch nicht tun, wenn sie klüger wären."

Sie blidte ihn groß an, offenbar ohne ihn recht zu

verstehen. Da wollte er die Gelegenheit benutzen, ihr seine große Offenbarung zu machen; doch kaum hatte er seine seierliche Miene wieder aufgesetzt und wollte seine Rede beginnen, als sie ihn ergrimmt mit den Worten unterbrach:

"Ach, Sie sind langweilig, Sie passen gar nicht zu uns."

Er war ganz erstarrt über diese Worte.

"Sie mögen recht haben," sagte er leise. "Ich passe 20 wohl nicht zu Ihnen."

Sie erschraf über ben düsteren Ton seiner Stimme mehr noch als über die Worte und sagte beschwichtigend: "Seute nicht. Heute sind Sie so sonderbar."

Und plötzlich buckte sie sich nieder, raffte eine Handvoll 25 Schnee zusammen, formte einen Ball, warf ihm den leicht ins Gesicht und wandte sich zur Flucht.

Das war genau wie neulich der Blumenwurf, und doch stimmte es ihn ganz anders. Es erschien ihm als ein unerlaubter Uebermut, fast fühlte er sich beleidigt. Als 20 er ihr aber nachblickte und sie in den anmutigsten Schwingungen eilig über das Sis schweben sah, schlug er sich vor den Kopf und murmelte:

"Ich bin ein Frosch — ober besser, ein richtiges Schaf!"

Dann folgte er ihr langsam, indem' er acht gab, daß der arme Hund auch Schritt halten könne.

Alma hatte balb den Zug der übrigen Paare erreicht. Hier gelang es ihr mit Leichtigkeit, eine allgemeine

Verwirrung zu stiften. Sie tat einen absichtlichen Fall aufs Sis, das nächste Paar eilte hilfsbereit herzu und stürzte ohne Verzug über sie hinweg ebenfalls zu Voden, andre Läuser folgten getrennt oder paarweise dem Beispiel, und bald war der ganze schön geordnete Festzug zu einem wirren Knäuel zusammengeballt.

"Alle Büchsen" rühren sich!" rief Alma laut, befreite sich aus dem Gedränge und schwebte allein über die Bahn weiter. Herbert von Bodungen schoß hinter ihr her wie ein Raubvogel. Und diesmal machte er keine Bolten 10 noch Seitenzüge, sondern erreichte sie im geradesten Ansturm, ergriff mit einer prachtvollen Schwenfung ihre beiden Hände und riß sie in rasendem Lauf mit sich fort.

Das tat ihrem heiß erregten Blut wohl; das war 15 Kraft, Leidenschaft, Wildheit, Taumel, wonach sie sich sehnte, das war Befreiung von einer drückenden Schwüle. Mit Begierde genoß sie die Lust des vollen Ausstürmens, des schwindeligen Wirbels; ihre Wangen glühten heißer, ihre Brust wogte, sie jagte so leicht dahin, als würde sie 20 frei durch die widerstandslose Lust geschwungen; alle Glieder erschienen ihr selbst wie von einem mächtigen Rausch ergriffen, sie wollte ausjauchzen vor Lust, doch eine wonnevolle Angst schwirte ihr die Kehle zu; sie dog den Kopf zurück, schloß die Augen und ließ sich von der 25 überlegenen Kraft des Mannes hinaustragen, wohin es gehen mochte. Warum hatte der andre sie nicht in so herrlichem Ansturm mit sich gerissen? Der hoffnungs=

selige Augenblick an der Landzunge lag jetzt weit hinter ihr wie ein Traum.

Herbert von Bodungen sprach kein Wort zu ihr; doch wenn sie aufblickte, hingen seine Augen voll stolzer 5 Glut an ihrer Schönheit. Warum hatte der andre sie nicht so angesehen? Und warum konnte der andre nicht einmal seinen Hund beherrschen? Und so einen scheußlichen Hund!

Ein Wirtshaus am Fluß war das Ziel der reisigen Gesellschaft; dort empfing die Frostüberhauchten ein geheizter Saal und dampfender Punsch. Der schlichte Saal ward durch die fruchtgeschmückten Tannen und durch Kränze und Bänder in wenigen Minuten zu einem prächtigen Festraum umgewandelt. An den Schlittschuhlauf sollte sich nach kurzer Kast ein Tanze vergnügen schließen; Ermüdung durften die jugendlichen Füße nicht kennen.

Als der Mathematiker eintrat, sah er Alma an Herrn von Bodungens Seite sitzen' mit heiß' erregten Wangen, 20 die Augen unstet flackernd; sie war schön wie eine Bacschantin. Ihm warf sie einen kurzen Blick zu voll Zorn und fast voll Haß. Er fühlte sich unsäglich klein und wagte ihr nicht mehr zu nahen; seine Leidenschaft selbst schien ihm plötzlich stumpf geworden.

Alma tanzte mit wahrer Wildheit; ihr Blut, das durch jenen heiß erwartenden Augenblick an der Land= zunge mächtig aufgeregt war, mußte sich austoben; immer wieder ließ sie sich von dem Arm des schönen Hufaren umschlingen und in betäubender Haft herumwirdeln. Ihre Augen brannten wie im Fieber. Wie taumelnd schien sie sich an ihren sesten Tänzer anzuklammern, sich hilslos hinzuschmiegen. Sie sah gefährlich schön aus in der wilden Grazie ihrer Bewegungen. 5 Ihr Blick ward immer leerer und siederhafter; wenn sie jetzt an Gotthold vorüberkam, sah sie ihn gar nicht mehr, Sie hing wie selbstverloren im Arm ihres Tänzers.

Ihm ward erstickend heiß bei diesem Anblick; er versließ auch heute das Fest lange vor seinem Ende. "Ich rogehöre nicht in diese Freuden!" dachte er verstört.

Draußen warf er die lustige Schellenkappe wild von sich und drückte seinen eignen breiten Schlapphut tief in die Augen. Er trat hinaus in die sternenklare, eisige Nacht; sein Hund begrüßte ihn freudig bellend, doch er 15 beachtete ihn nicht. Er legte sich die Schlittschuhe an die Sohlen und fuhr einsam im Dunkel den Weg zurück, den er dei strahlender Sonne in der liebsten Gesellschaft gekommen war.

Der gleichmäßig° schnelle Flug über das Eis beruhigte 20 seine aufgestörten Gefühle; eine stumpssinnige Ergebung begann ihn zu beherrschen. "Ich habe sie verloren," sagte er zu sich, "denn es ist unabwendbar, daß ich sie ver-liere. Das Schicksal thront nicht über den Wolfen, seine Blize zu schmieden, sondern ich selbst din das Schick-25 sal, das mich erbarmungslos beraubt. Weil ich nicht anders sein kann, als ich din, geschieht alles so, wie es geschieht. Ich selbst din der gottgleich° Unerbittliche,

ber das Glück zerstört, weil ich nicht anders sein will, mein Wesen nicht wandeln, mich selbst nicht vernichten will. Mit einer einzigen mühelosen Bewegung hätte ich, frei zugreisend, Liebe, Reichtum, Glanz, Ehre, alles zugleich gewinnen können, wenn ich das furchtsam grüßelnde Gewissensbedenken nur eine Sekunde lang sahren ließ;° allein dann war auch mein innerstes Wesen verswandelt, dann war ich nicht mehr ich, ich war tot, ich war nicht mehr eins mit dem Schicksal, nicht mehr der lenkende Gott auf dem rollenden Lebenswagen, sondern ich war der willenlose Sklave eines Glücks, das von außen zwingend wie ein goldenes Netz über mich geworfen war. Und war ich dann glücksich?"

In so hochgestlügelten Nachtgefühlen suchte er die 15 Bein der stillen Selbstvorwürfe zu verslüchtigen. Und indessen sauste er weit ausgreisenden Schwunges über das Eis; nur das Schurren seiner Eisen klang eintönig durch die Nacht und manchmal ein fernes Krachen oder ein schwermütiges Schlucken und Glucken unter der Eisdecke. Die Bäume am User huschten vorüber wie ängstliche Schatten, zuweilen auch ein matt erleuchtetes Haus, einem zerstießenden Traume gleich; alles slüchtete vorüber, rückwärts, dorthin, wo das verräterische Glückgeblieden war. Nur die Sterne über ihm blieden un= 25 bewegt und unverändert.

"Das ist die Ruhe," dachte er, "die eherne Ruhe des Schicksals und des inneren Kerns der Dinge und der Menschen!"

5

15

25

## Sechstes Kapitel

Am nächsten Vormittag herrschte in der Untertertia während der Pause vor der Mathematik eine auffallend erregte Stimmung.

"Hurra, Kinder," rief eine prahlerische Stimme, "wir machen einen Aufstand wie die Samniter" —"

"Ach, das ist nichts," die mußten nachher durchs Joch gehen," antwortete ein andrer, "das tun wir nicht!"

"Nein, das tun wir nicht! Niemals!"

"Niemals! Niemals!"

"Na, denn also wie die Cherusker." Gruber heißt wie auch Hermann, das ist samos; Gruber ist ja doch der Anstister!"

"Famos! Hermann Gruber, der Cherusker, hoch!"
"Wieso? Wie hat er angestiftet?" fragte eine etwas ängstliche Stimme im Hintergrunde.

"Na, hast du denn nicht gehört? Seine Schwester hat ihm gesagt, Iwan wär' eigentlich gar nicht so eklig, wie er aussähe; wir sollten nur mal stramm ausmucken, da würd' er schon klein werden; sie hätt' selbst gesehen, daß ihm sein Hund nicht parierte, und er hätt' den Köter 20 doch nicht gehauen. Und sie selbst parierte ihm auch nicht mehr."

"Das hat sie gesagt!" bestätigte Hermann Gruber wichtig.

"Uns haut er am Ende doch."

"Ich weiß überhaupt nicht, warum wir uns von

Grubers Schwester aufbetzen lassen sollen," bemerkte ein unnatürlich verständiger Anabe.

"Au, du, die ist ja riesig hübsch!" belehrte ihn ein andrer, und dieser Grund schlug durch.

"Wenn einer anfangen will, meinetwegen, ich trommle mit, aber anfangen tue" ich nicht."

"So 'n feiger Hund! Ich tu's gleich!" rief Hermann Gruber stolz. "Man muß den Stier bei den Hörnern fassen!"

o "Du kannst es auch am besten, dir tut er nichts, nämlich von wegen deiner Schwester —"

"Ach, Unsinn; meine Schwester ist ja bose mit ihm, glaub' ich."

"I wo," dann tut er nur so; weißt du, was mein 15 großer Bruder gesagt hat, der bei den Husarn?"

"Na?"

"Er ist verliebt in Alma Gruber."

"Laah!"

Ein ungeheures Staunen ging über die Klasse und 20 eine Entrüstung über die unglaubliche Schwachheit eines bisher so geachteten Lehrers. Iwan der Schreckliche verliedt! In wenigen Sekunden sank der Respekt vor ihm in wahrhaft gefahrdrohender Weise.

"Donnerwetter, wer hätte das gedacht?" rief einer 25 nach allgemeinem Schweigen. "Aber dann ist's richtig, Gruber, dann tut er dir nichts; wenn man verliebt ist, ist man immer so gegen die Brüder; du kannst es riskieren."

5

"Ja, ja, Gruber muß voran," er hat auch angefangen mit dem Ausbeiten!"

"Will ich auch!" rief Gruber trotig. "Ich will's ihm schon zeigen. Aber wenn ihr nicht mittrommelt, nützt es nichts, und ich muß es nachher allein ausbaben."

"Er tut dir ja nichts; denk doch an den Köter, den er auch nicht gehauen hat, und der ist doch so 'n freches Biest, wie du noch lange nicht bist."

"Nein, noch lange nicht!"

Hermann Gruber fühlte sich sehr geschmeichelt und 10 ermutigt.

"Aber natürlich trommeln wir alle mit!"
"Aber nach Noten!"

"Wißt ihr was, Jungens?" schlug einer vor. "Ich hab' Murmeln bei mir — das ist 'ne Dynamitpatrone 15 — die muß Gruber ihm um die Beine schmeißen."

Gruber erblaßte. "Das ist aber zu glupsch!"

"Ach wo!" Famos ist es! Weißt du, sie fallen dir ja natürlich ganz zufällig aus der Tasche."

"Gruber, wenn du seige sein willst, gibt es Keile!"
20 Um ihm jeden Zweisel an der Tatsächlichkeit dieses ihm drohenden Schicksals zu benehmen, wurde er gleich von einem Duzend munterer Fäuste bearbeitet, während ihm von andern die Taschen voll Lehmkugeln gestopft wurden. Er wehrte sich wie ein Löwe, und durch dieses Vorposten= 25 gesecht wurde sein Kampsesmut so beseuert, daß er jedes Zagen vergaß und die unerhörtesten Helbentaten gegen Iwan den Schrecklichen in Aussicht stellte.

"Schade, daß ich meine Spielbose nicht bei mir habe," rief er prahlerisch, "das wär' sein! Da sollt' er 'ne Musik hören!"

"Na, zum Musikmachen können wir auch Stahl= 5 federn nehmen."

Das leuchtete allen ein; augenblicklich wurden von einem halben Hundert Federn die Spitzen abgebrochen und in das Holz der Tische gebohrt; auf so einsache Weise wurden ohne Zeitverlust die zierlichsten Instrus mentchen hergestellt, die zwar zur Aussührung komplizierterer Tonsätze weniger geeignet schienen, aber doch einen zarten, harfenähnlichen Ton hervorbrachten, der den zeitigen° Anforderungen vollkommen genügte.

Diese kriegerischen Vorbereitungen erhitzten ben Mut 25 und Sifer zu sieberhafter Höhe. Von der Kriegsmusik ging man zur Ansertigung von Wassen selbst über. Aus Gummischnürchen, Zwirnsäden, Fischbeinen, Streichhölzern, Federhaltern und andern Gegenständen des friedlichsten Gebrauches wurden mit rüstiger Arbeitskraft böchst verwickelte Schußwassen zusammengesetzt, Schleudern, Bogen, Ballisten und Katapulte; wären Frauen zugegen gewesen, sie hätten wie einst die Karthagerinnenihr Haar zur Ansertigung von Bogensehnen hergegeben. An Munition sehlte es nicht; Papierkügelchen wurden 25 in Masse bereit gehalten, von kannibalischen Gemütern sogar mit dem schwarzen Gift der Tinte getränkt. Der Krieg mußte nach Partherart aus der Ferne — eminus-— geführt werden, denn im Nahkamps — cominus-

15.

hatte der schwerbewaffnete Lehrer offendar zu viele Vorteile für sich; das war gemein von ihm, seige und heimstücksisch, aber es war nicht zu ändern, die Lehrer sind einmal so von Gott erschaffen.

Der junge Gruber saß mit finster' entschlossenm Ants 5. lit da, ein neuer Decius Mus' und Winkelried, 3um Opfer geweiht und sich seiner Weihe bewußt.

Die Tür ging auf, und Iwan der Schreckliche schritt herein. Hermann Gruber, noch eben hochrot von den vorhergegangenen Faustkämpfen, ward bleich wie Kalk 20und wäre am liebsten nicht nur unter den Tisch, sondern gleich unter die Diele verschwunden; doch sein Heldensinn bestand die furchtbare Probe; er blieb stramm sitzen und kroch nicht unter die Diele.

Eine unheimliche, fast grauenhafte Stille trat ein.

Jetzt brehte der Schreckliche der Klasse den Kücken, um seine geometrischen Figuren an die Tasel zu malen. Da ward hinten in der Ferne eine ganz seine Kriegs=musik angestimmt, so zart und leise wie ein Engelgesang über Wolken, für ein sterbliches Ohr kaum vernehmbar; 20 doch der junge Decier hörte sie, und durch das erhebende Gesühl der Kückendeckung ward sein Mut gestählt. Er zog eine Lehmkugel aus der Tasche und ließ sie zur Erde sallen. Allerdings gebrauchte er die Vorsicht, die Hand dabei so dicht über den Fußboden zu halten, daß ein 25. Geräusch durchaus vermieden wurde, aber die Kugel rollte doch einige Fingerbreit fort und hätte beinahe den freien Raum vor dem Tisch erreichen können.

Es war immerhin ein erster Versuch, wohl geeigner, die Kühnheit zu weden, da er keinerlei üble Folgen nach sich 20a.

Eine zweite Kugel ward abgelassen; man vernahm ein 5 hörbares, wenn auch immer noch äußerst zartes Rollen. Auch die Kriegsmusik im Hintergrund begann ein wenig anzuschwellen. Roch immer erfolgte nichts Schreckshaftes auf diese verwegenen Heraussorderungen.

Da ergriff den Schützen ein trunkener Todesmut 20 gleich dem taumelnden Verzweislungskampf des Selbstmörders, und die Augen zukneifend ließ er mit ungeheurem Entschluß eine ganze Faust voll Kugeln polternd nach dem Katheder hinsausen.

Dann hing er mit geschlossenen Augen über den Is Tisch, totenbleich, als säßen ihm zwanzig Feindesspeere' in der Brust, das Ende aller Dinge erwartend. Alle fünfzig Köpse der Klasse sanken mit einem Ruck tief auf die Tische herab, und lange Sekunden hindurch war kein Atemzug zu vernehmen. Jeder einzelne erwartete unter Stoßgebeten eine nie dagewesene Katastrophe. Wenn der Gewaltige jetzt wie Simson' das Haus über sich und der meuterischen Klasse zusammengestürzt hätte, keiner hätte sich gewundert und keiner die Strase zu hart gefunden.

3 Iwan der Schreckliche fuhr von der Tafel herum; nie hatten seine Augen so furchterregend geflammt. Mit einem Blick hatte er die Sachlage erfaßt; er wußte, daß die ganze Klasse gegen ihn verschworen war.

"Das ist bein Schicksal!" bachte er. "Diese Unmunbigen werben beine Richter sein."

Er wußte auch ganz genau, wer dem Attentat die ausführende Hand geliehen;° auf dem entstellten Gesicht des jungen Gruber stand ja eine ganze Speisekarte unge- 5 heurer Sünden geschrieben.

Wenn er diesen jetzt ohne Zaudern herausgriff und als Sündenbock für aller Vergehen schlachtete, so konnte mit ein paar gesunden Ohrseigen die Sache abgetan und seine Herrschaft auch für die Zukunft wieder besestigt sein. 10 Das war ihm zweisellos klar.

Aber er fand im entscheidenden Augenblick nicht ben Entschluß, danach zu handeln. Zehn Bedenken sprachen bagegen.

Er konnte sich ja irren, Gruber war vielleicht ganz 15 unschuldig, seine Schuld war nur geahnt, nicht bewiesen. Durfte der gerechte Lehrer sich der Gefahr aussetzen, durch die vorschnelle Züchtigung eines Unschuldigen einen moralischen Justizmord zu begehen? Und daß es gerade der junge Gruber war!

Und wenn der rasche Griff auch der richtige war — er zweiselte doch wirklich nicht — war denn der Aussführende straswürdiger als die Anstifter? War er nicht im Gegenteil nur der Mutigere, Noblere, der zu handeln wagte, wo die Feigen sich tücksich duckten? Und dieser 25 Besser sollte büßen und die Lumpen strassos ausgehen? Und daß es gerade der junge Gruber war!

Und während der wenigen Sekunden solcher Billig=

feitserwägung war auch der volle Ernst seines Zorns schon gebrochen; zuletzt war das Ganze ein kindischer Spaß, ein harmloser Uebermut, keines Ausbebens wert, und wenn er nun diese fünfzig angstversteinerten Köpfe sah, die samt und sonders aussahen, als ob sie bereits auf dem Block lägen, wie sollte er sich da eines innern Lachens erwehren? Es war ein rührend komischer Andlick und weiter nichts.

Diese versäumten Sekunden bedeuteten die Entthro- 10 nung Iwans des Schrecklichen.

Er beschloß am Ende, sich mit einer allgemeinen Strafrede zu begnügen, die zwar sehr zornig klingen sollte,° aber nicht innere Kraft der Wahrheit genug besaß, die Gemüter wahrhaft zu erschüttern, ihnen viel= mehr nur die Muße gewährte, sich von ihrer Zerknirsschung zu erholen. Es war ein Sturm, der über ihre Köpfe brauste, während sie sicher im windstillen Tale saßen.

"Kinder," er tut nichts," stüfterte es in einem fernen 20 Winkel, "er hat den Köter auch nicht gehauen!"

Und diese Ermunterung lief wie ein tröstliches Prophetenwort blitzschnell von Mund zu Mund. Die ersblaßten Wangen bekamen ihre derben Farben langsam wieder, die Stirnen hoben sich vorsichtig, und die Augen pähten wieder mit scheuer Keckheit nach neuen Taten umher. Wohl richteten sie ihre Blicke mit heuchslerischer Demut auf den wohlwollenden Redner, der sich mit mild gemäßigtem Tadel über ihr Unrecht erging,

IQ.

**I**5.

ihre Ohren aber lauschten weit gespannter auf die sum= menden Sarfenklänge, die im Sintergrund ichon wieder anzuschwellen begannen.

Das Gefühl persönlicher Sicherheit wuchs mit jeder Minute in jedem einzelnen. Mochte' selbst noch eine 5 Strafe kommen, sie traf bann alle, was schadete sie bem einzelnen? Gine Strafe für alle ist eine Ehre für den einzelnen. Vor allen aber hob sich des jungen Gruber Bruft von freudigem Stolz; jetzt fühlte er sich als der befränzte Sieger und Held des Tages.

Der Lehrer schloß seine gutige Ermahnung mit der versöhnenden Zusicherung, es solle diesmal alles ver= geben und vergeffen sein als ein Torenstreich, der keinen bosen Willen befunde; er hoffe, ja, er wisse, daß etwas Derartiges nie wieder vorkommen werde.

Raum hatte er diese herzgewinnenden Worte gesprochen, als etwas Weißes wie ein schnelles Insett durch die Luft geschwirrt kam und dicht an seinem Ropfe vorüberblitte.

Auch jetzt war er sich vollkommen klar darüber, was 20 bies bedeutete, und sein Born fochte heftiger empor. Von dem Täter hingegen hatte er diesmal keine Ahnung, er konnte also nun erst recht nicht daran benken, aufs Geratewohl einen Unschuldigen abzustrafen. Ueberdies, juristisch sicher war er seiner Sache im Grunde boch nicht, 25 einen Eid hätte er nicht darauf ablegen können; es konnte wirklich ein Insekt ober sonst etwas Zufälliges gewesen sein.

Es schien ihm das beste, vorerst gar nichts gesehen zu haben; erst eine Wiederholung konnte beweisen. Und wenn es ihm dann gelang, den nichtsnutzigen Schlingel auf der Tat zu ertappen, dann gnade dem Gott!

Er legte sich heimlich auf die Lauer, und während er scheinbar ganz in seinen geometrischen Erklärungen aufging, wanderten seine Augen so scharf beobachtend über die Klasse, als gälte es eine trigonometrische Aufnahme derselben.

Doch je angestrengter er auspaßte, besto unsicherer wurde sein Blick; überall glaubte er verdächtige Fingers bewegungen zu entdecken, überall ein verdächtiges Zwinstern und Zielen der Augen, und doch war es nirgends etwas Sicheres, Greisbares; schon begann ihn ein leichter 15 Schwindel zu befallen.

Dazu vernahm er nun ein unheimlich schwirrendes Klimpern, aber auch das nur halb, nur in unbestimmter Ferne, nur wie eine Möglichseit; es konnte auch drausen von der Straße, etwa von einer fernen Drehorgel, so kommen; es konnte auch gar nur ein Klingen seines überreizten Gehörnervs sein. Freilich wurde es stärker und stärker, aber das war noch kein Beweis; freilich stand seine subjektive Ueberzeugung, daß es eine neue Bosheit war, vollkommen fest, aber was half das? Einen objekstiven Tatbestando zu sinden, darauf kam es an.

Er spannte seine Aufmerksamkeit bis zum äußersten an, es schwirrte ihm vor den Augen, es brauste ihm vor den Ohren; sein Blut pulsierte wie im Fieber. Das lange Lauern und der unterdrückte Ingrimm hatten seine Nerven fürchterlich erregt.

Da fühlte er plötzlich etwas wie einen leichten Schlag gegen den Kopf; er griff hinauf und faßte ein Papiersfügelchen, das in seinen Haaren saß.

Gott sei Dank, ein corpus delictis hatte er in der Hand! Wenn er jetzt den Täter auch nur ahnte, dann wehe dem!

Prüsend ging sein Blick über die Reihen — eine schuldsbewußte Miene hätte ihm jetzt als Beweis genügt — 10 doch was er sah, waren lauter ehrliche, unschuldige, reine Knabengesichter, voll rührenden Vertrauens auf den Lehrer gerichtet; nicht ein einziges trug die geringste Spur eines schlechten Gewissens, einer Tücke, eines hämischen Triumphes oder ähnlicher unschöner Gesühle; 15 alles war Friede, Liebe, Ehrsurcht, Treuherzigseit.

Da erst schwoll ihm ber heiße Zorn mächtig in ber Brust empor; die niederträchtige Heuchelei dieser jungen Seelen raubte ihm ganz die Fassung, und ohne weiteres Besinnen suhr' er auf den ersten besten los, ihn mit 20 Donnerstimme der Tat beschuldigend und mit beiden Händen schützelnd.

Nun hatte aber dieser erste beste wirklich die letzte Kugel nicht abgeschossen; er hatte die vorher bereit gehaltene vielmehr soeben ganz unschädlich zur Erde fallen 25 lassen und das stolze Bewußtsein dieser wunderbaren Gewissensteinheit gab dem armen Opser den ganzen Trotz des ungerecht Gekränkten, und mit aller Heftigkeit

eines edlen Zornes legte er gegen die Anklage Verwahrung ein.

Diese Heftigkeit wirkte in der Tat überzeugend; der Lehrer bekam das Gefühl, einen Unschuldigen gefaßt zu 5 haben, ward unsicher und dachte heimlich über einen ehrenvollen Rückzug nach; da kollerte ihm von einer andern Richtung her eine volle Ladung polternder Lehmkugeln um die Füße, und die geheimnisvolle Musik schwoll von allen Seiten zugleich zu schauerlichem Dröhnen an.

o Nun ließ er sein erstes Opfer los und stürzte sich blindlings auf einen beliebigen° andern Schüler, der einen Anflug von Heiterkeit im Gesicht zu haben schien. Er gab ihm eine schallende Ohrseige.

Was aber vor einigen Minuten sein Heil gewesen 25 wäre, ward jetzt das Signal zum offenen, allgemeinen Ausstand. Die Würde der Tertia war beleidigt von einem, der sich nicht durch absolute Furchtbarkeit ein Recht dazu erworden hatte. Seine Furchtbarkeit hatte soeben schon einen Riß bekommen.

Die schwirrende Musik der Federspitzen ward übertönt von einem wirren Schurren und Klappern, vermischt mit einem dumpken Brummen, das sich nur erst unsicher aus festgeschlossenen Lippen hervorwagte.

Als aber weder der Himmel noch die Zimmerdecke 25 einstürzte, kein Blitz aus blauem Himmel niedersuhr, Iwan der Schreckliche selbst aber weder einen Revolver noch eine Dynamitpatrone aus der Tasche zog, sondern nur in hilslosem Grimm bleich mit starren Blicken vor der aufgeregten Masse stand, da kam ein Taumel der Wut über sie alle, daß sie sich so lange hatten knechten lassen von dem da — dem da, der sie bloß betrogen hatte mit seinem sinstern Gesicht, dem da, vor dem sie sich so wenig zu fürchten brauchten, wie sein Hund sich fürchtete, dem 5 da, der sich in die Schwester eines ganz gewöhnlichen Tertianers verlieben konnte und also jedenfalls auch gessühlvolle Gedichte machte und überhaupt eine sanste, gute Seele war, denn wie hätte er sich sonst verlieben können?

Ein immer wüsteres Poltern, Trampeln, Pochen, 10 Rasseln, Scharren und Trommeln erhob sich, dazwischen sogar einmal ein gellender Pfiff und ein Heulen und Winseln — das war der große Nacheschrei der geknechteten Untertertia wider ihren Tyrannen.

Jetzt aber ging plötzlich mit dem besiegten Tyrannen 15 eine auffallende Veränderung vor. Sein Gesicht verlor den starren Ausdruck, sein Auge glitt ganz ruhig und gelassen über die aufgeregte Schar hin, und etwas wie ein mitleidiges Lächeln spielte um seine strengen Lippen.

Das verblüffte sie für einen Augenblick, und der Lärm 20 ließ ein wenig nach. Da sagte er mit einer stillen, sehr gleichmütigen, aber doch alleno vernehmbaren Stimme zu ihnen:

"Wenn ihr wüßtet, was ihr mir heute angetan habt, die besseren unter euch hätten sich vielleicht doch anders be- 25 sonnen. Aber es ist nun einmal' geschehen; und ich denke, wir haben uns nun wohl heute zum letztenmal gesehen. Ich gehe jetzt, dem Herrn Direktor Meldung zu tun."

Ein jähes Verstummen antwortete dieser ruhigen Anrede; ein geheimnisvoller Gewissensschreck zuckte durch alle Gemüter, ein dunkles Schaudern vor einer halb unbekannten, schwerlastenden Schuld.

Der Lehrer hatte schon den Griff' der Tür in der Hand; er kehrte sich noch einmal um, an das plötzliche Schweigen eine dunkle Hoffnung knüpfend; er sah verlegene, einige sast verstörte Gesichter; der junge Gruber lag mit dem Kopf auf dem Tisch und schluchzte krampshaft.

Da stieß einer, vielleicht nur um sich von dem quälens den Bangen zu lösen, ein kurzes Lachen aus, ein andrer antwortete etwas lauter und roher, und nun folgte als allgemeines Echo ein wüstes, brüllendes, zügelloses Gelächster. Es klang Iwan dem Schrecklichen nach draußen so widerlich gemein, wie wenn eine stumpfsinnige Horde über die letzten Zuckungen eines Gehängten johlt. Denn ihm war nicht viel besser als einem solchen Galgenvogel zumute.

Doktor Belling hatte jetzt mit seinem Direktor eine längere° Unterredung, infolge beren bieser sich sehr 20 erstaunt und sehr aufgeregt in das Lehrerzimmer begab, um hier ebenfalls eine allgemeine Aufregung und großes Erstaunen zu erregen.

"Hm, hm," sagte der Prosessor Heding, "ich habe es längst gewußt, daß es so kommen würde. Allzu scharf macht schartig." Hochmut" kommt vor dem Fall. Ein zu straff gespannter Bogen muß eben reißen. Der Krug geht so lange zum Brunnen, dis er bricht. Hm, hm, ja, die Disziplin, die Disziplin!"

5

Mit sorgenvoll gefurchter Miene verließ er die Kollegen. Eine Viertelstunde darauf saß Frau Professor Heding auf dem guten Sofa der Frau Doktor Quade; jetzt eben wurde sie erst mit dem Zuknöpfen der Handschuhe fertig.

"Wie es gekommen ist?" rief sie eifrig. "Ganz einsfach. Der Hund ist die erste Beranlassung. Sie kennen doch den fürchterlich häßlichen Hund, der dem Herrn so ähnlich sieht?"

Frau Quade nickte mit einer Geberde des Abscheus.
"Nun also, das Tier soll es gar zu toll getrieben haben. Ueberall hat es den greulichsten Unsug gestistet, so zum Beispiel soll' es gestern Fräulein Gruber auf einer Eispartie alle Kleider vom Leibe gerissen haben und aus Bosheit allen Schlittschuhläusern zwischen die Füße ge= 15 stürzt sein, die sie elend zu Falle kamen. Und sein Herr hat das ruhig mit angesehen und höchstens' gelacht, statt das Viehzeug zu strasen. Und nun denken Sie doch bloß, liebe Frau Doktor, was so ein zügelloses Geschöpf alles' sür Unheil stiften kann und sicher auch schon ge= 20 stiftet hat! Setzen Sie zum Beispiel den Fall, der Hund wissen, ob es in diesem Augenblick nicht schon geschehen ist?"

"Ich schwöre darauf, daß es geschehen ist!"
"Sehen Sie wohl? — Ein wehrloses Kind gebissen, zersleischt, in seinem Blut schwimmend — und obendrein so ein unglaublich häßliches Vieh! — und sein Herr steht

25

gemächlich daneben und rührt nicht die Hand, das Unges beuer zurückzuhalten und das Kind zu retten."

"Furchtbar! Das muß ich aber sofort der Frau Polizeileutnant erzählen, fosort, sage ich, die wird mit 5 ihrem Manne reden — o Gott, ich selbst habe Kinder!"

"Das konnten unfre Gymnasiasten nicht länger mit ansehen!° Sie haben sich emport gegen diesen Lehrer und ihm offen gezeigt, wie fehr fie fein Betragen miß= Sie haben ihn herausgetrommelt — mit blu= 10 tenden Herzen haben sie es getan, ich bin davon überzeugt, benn sie wissen, daß es an sich ein Unrecht ist und ein strafbares Vergeben gegen die Disziplin, aber die mackeren Rnaben wollten lieber die grausamsten Strafen erdulden, als solche Dinge länger mit ansehen. Es ist schrecklich, 15 die unschuldigen Knaben selbst zur Meuterei zu zwingen! Es tut mir zu leid, liebe Frau Doktor, daß ich nun aber gar keine Zeit mehr übrig habe, ich bin nur so heraufgesprungen auf einen Augenblick aus besonderer Freundschaft; ich bin eigentlich auf dem Weg zu Frau 20 Wippermann und Fräulein Leinemann, Sie muffen mich schon entschuldigen, liebste Frau Doktor!"

Frau Doktor Quade entschuldigte sie gern; sie hatte selbst bereits Hut und Mantel angezogen, um zu Frau Polizeileutnant Sommerlatte zu fliegen.

\* \*

25 Doktor Belling saß einsam auf seinem Zimmer und brütete verzweiflungsvoll vor sich hin. Er malte son=

berbare Zeichen und Kreise auf ein Papier, die nicht bie geringste geometrische Ordnung hielten, sondern wirr durcheinander tobten wie eine aufrührerische Rotte.

Da flopfte es sehr schüchtern an die Tür, und auf ein mehrmaliges Herein zeigte sich das angstvolle Gesicht 5 bes Tertianers Gruber.

Belling winkte ihm einzutreten und blickte ihm mit unsicherer Erwartung entgegen.

"Ich wollte — Sie um Verzeihung bitten," stotterte der Knabe, "daß ich — so ungezogen — heute gegen Sie 20 war —"

"Wer schickt dich her?" fragte Belling, von einem plötzlichen Gedanken ergriffen. Sein Herz klopfte heftig.

"Niemand," antwortete jener bestimmt, "ich konnte es bloß nicht aushalten, weil — weil — ich ber Schlimmste 15 gewesen war — und alles zuerst angestiftet hatte — aber nun ist es so toll geworden—"

Der Lehrer war sehr überrascht und schwieg eine Weile. Dann sagte er mit stark bewegter Stimme:

"Du also warst der Anstister dieser unverhofften 20 Rebellion? Dein offenes und freiwilliges Geständnis ehrt dich; es freut mich, daß du dich deiner Tat schämst und fühlst, es war keine gute Tat. Es ist das die beste Sühne für dieselbe. Aber nun sage mir ebenso offen und ehrlich: was hat dich bewogen, mir so plötzlich eine 25 heimtücksische Falle zu stellen, gerade dich?"

Der Knabe blickte völlig zerknirscht mit nassen Augen zu Boben.

"Ich dachte ja nicht — daß es so — so schlimm werden würde — und ich dachte auch — es war bloß, weil Alma — weil meine Schwester —"

Belling zuckte zusammen und faßte hastig die Hand 5 seines Schülers. "Was hat" deine Schwester?" forschte er atemlos.

"Alma sagte, wir brauchten gar nicht solche Angst vor Ihnen zu haben; wir sollten nur 'mal versuchen, ob wir Sie nicht unterkriegten, Sie wären gar nicht so böse, wie wir bächten; Sie könnten nicht einmal Ihren Hund in Gehorsam halten, hat sie gesagt, also brauchten wir erst recht nicht zu gehorchen. Sie wären überhaupt nicht —"

"Nun?"

"Nicht fo forsch, wie alle glaubten, und darum —"

"Darum hat sie sich den Spaß gemacht, den ihr dummen Kerle für so ernst genommen habt — nicht wahr, deine Schwester lächelte ein wenig, als sie dich zum Ungeshorsam anstiftete, du wirst dich entsinnen, oder sie 20 lachte gar?"

"Nein, docho nicht, Herr Doktor," sagte der Schüler verwundert, "gewiß nicht. Sie war ja im Gegenteil ganz wütend, und machte so sonderbare Augen gestern abend, ganz sonderbare, — wütend war sie wirklich, Herr Doktor; ich dachte erst, sie wäre verrückt, weil sie sich so hatte, aber das war sie nicht, und gelacht hat sie nicht ein bischen, sondern sie stampste mit den Füßen, und wie ich sagte: "Hab dich doch nicht so gefährlich,

Alma!, da sagte sie, sie wollte sich an Ihnen rächen. Und da dachte ich, Sie müßten ihr irgend etwas zuleid getan haben, und da —"

"Und da wolltest du als ritterlicher Bruder mir auch etwas zuleide tun — und siehst du, mein Sohn, das ist s dir ja auch merkwürdig gut gelungen, diese frohe Kunde kannst du deiner armen Schwester bringen!"

Belling sprach mit sehr weichem Ton; jetzt sprang er von seinem Stuhle auf und ging mehrere Minuten lang im Zimmer auf und nieder, sehr stark atmend, daß es so manchmal wie ein Stöhnen klang. Der zitternde Knabe wagte keinen Laut von sich zu geben noch sich zu rühren.

Endlich stand der Lehrer still, machte wieder ein so sonderbar gelassenes und kühles Gesicht wie zuletzt in der Klasse und sprach langsam und sehr dumpf:

"Sage beiner Schwester, ich sei ihr aufrichtig bankbar sür ihre rasche Entscheidung unser Angelegenheit; sie habe recht getan, schnell zu handeln und einen Knoten zu zer-hauen, der wirklich schwer zu lösen war; sie soll sich keinen Vorwurf machen, als habe sie mich zugrunde gerichtet, 20 sie hat mir ja nur den Gnadenstoß gegeben, statt mich lange zu martern. Das war sehr human gedacht von ihr. Mein Glück war ja doch nur ein Kartenhaus, das jeder Windhauch umwersen konnte; wer mag in einem solchen Hause wohnen? Es war das richtigste, daß sie selbst kam dblies mit ihrem roten, lachenden Munde, dis es umfiel — grüße sie und sage ihr, daß ich ihr danke."

Dem armen Jungen ward ganz unheimlich zumute

bei diesen Reden, von denen er wenig verstand. Eins aber begriff er doch, daß ein verhaltener großer Schmerz auß° den fremdtönenden Worten sprach und daß er selbst unzweiselhaft diesen Schmerz verschuldet, und dann fam es ihm zum Bewußtsein, daß es doch immer Iwan der Schreckliche war, der hier so weich und seltsam trau=rig redete, wie es nie ein Mensch für möglich gehalten, und es ergriff ihn eine surchtbare Erschütterung; laut weinend küßte er ihm die Hand und bat noch einmal so slehentlich um Bergebung.

Gotthold legte stumm die Hand auf seinen Kopf und streichelte ihn.

Da blickte der Knabe mit leuchtenden Augen zu ihm auf und rief:

"Herr Doktor, und wenn jetzt noch einer wagt, gegen Sie aufzumucken, der kriegt es mit mir zu tun. Und die andern haben Respekt vor mir seit heute!"

Gotthold füßte ihn und entließ ihn.

Sobald der Besucher die Tür hinter sich geschlossen 20 hatte, suhr Molly mit wütender Miene aus seiner Ecke hervor und bellte wie rasend hinter ihm her. Es war das seine Art, den sliehenden Feinden goldene Brücken zu bauen, eine Art, die für beide Teile gleich angenehm und vorteilhaft war.

95 Nachdem er sich dieser Pflicht bis in ihre letzten Konssequenzen° entledigt, stellte er sich mit schiesem Kopf und fragenden Augen vor seinen Herrn. Dieser blickte mit bitterem Lächeln auf ihn herab und sprach laut zu ihm:

"Du bist mein erster Feind in dieser Stadt gewesen, du warst der Verräter, an dem mein Glück zuschanden geworden, du hast es ihr verraten, daß man mich nicht zu sürchten braucht — und wen man nicht fürchtet, den braucht man auch nicht zu lieben — du warst mein erster Feind und sie meine erste Feindin, du aber bist auch mein letzter Freund und sie——"

Er beugte sich nieder zu dem Tier, klopfte und streischelte es, das sich vor stolzer Freude winselnd krümmte.

## Siebentes Kapitel

Doktor Gotthold Belling machte nachmittags mit 20 seinem Hunde einen Spaziergang auf der städtischen Promenade längs der alten Stadtmauer. Eine Art Trot hatte ihn hierher geführt, wo er aller Welt begegenen mußte. Er konnte nicht zweiseln, daß die Kunde von seiner pädagogischen Niederlage längst durch einige 25 hundert Kanäle in aller Ohren gedrungen sei und daß er infolgedessen in der öffentlichen Schätzung tief gessunken sein müsse. Was kann denn auch an einem Lehrer sein, der sich von den Schülern aus der Klasse jagen läßt! Er beschloß, diesem Wetterumschlag der 20 Volksstimme die Stirn zu bieten; die Nadelstiche konnten ihm wenig anhaben, dazu war sein Herz zu tief und ernstehaft erschüttert. Darum ging er mutig den spöttischen Blicken der Menschen entgegen.

Molly machte nach seiner Gewohnheit die Vögel darauf 25:

aufmerksam, daß ihr Reich die Luft sei und nicht die Erbe.

"Warum jagst du mich nicht auf, Molly?" fragte er bitter. "Ich bin ja nun auch wieder ein Vogel ohne 5 Heimatrecht auf der Erde; und du bist es, der mich darum gebracht hat!"

Bu seiner eignen Verwunderung aber war in den Blicken und Grüßen der ihm begegnenden Spaziergunger wenig Veränderung zu bemerken; sie zeigten alle noch die 10 gleiche scheue Ehrerbietung wie immer, nur daß für seinen durch Mistrauen geschärften Blick die ducksame Scheu vielleicht die freie Ehrerbietung um ein Merklicheso zu überwuchern schien. "Die haben noch etwas auf bem Herzen," dachte er; "die Legende von mir ist auch durch die 15 vernichtende Kritik meiner Tertia noch nicht beseitigt worden!" Er dachte an das letzte Gespräch mit Selene. Es überkam ihn eine selbsthöhnende Lust, den nutlos aewordenen Nimbus gewaltsam vor aller Augen zu zerstreuen; wenn er nur gewußt hätte, wo er ihn fassen 20 sollte, ber, ihm selber unbekannt, in der Luft um ihn schwebte! Er war in der Stimmung, alles, was für ihn selbst noch etwas Gutes bedeuten konnte, mit eigner Sand in Stude zu schlagen. Er wollte sein wie der Vogel in der Luft und auch nicht einen Zweig mehr 25 haben, auf den er sich setzen könnte! Er sehnte sich da= nach, den Bunkt zu erreichen, den er doch erreichen mußte. auf dem ihm nichts, gar nichts mehr zu hoffen übria bliebe, wo es nicht mehr schlechter mit ihm werden

dt la

gte

m

C

Œ

M

1

konnte, also auch nichts zu fürchten mehr bliebe. Darum vermied er es, Helene aufzusuchen, gerade weil eine seltsame Ahnung ihm sagte, daß er bei ihr irgend einen Trost sinden würde. Woher kam ihm diese Ahnung? Was konnte sie ihm helsen, auch wenn sie wollte, die kühle Heilige? Nein, er wollte in der Welt von keinem Freunde mehr wissen, außer von seinem Hunde, und auch von dem nur, weil er sein wahrer Feind gewesen.

Endlich ward er doch der neugierigen Augen müde und bog von dem Promenadenweg seitwärts ab auf 20 eine Chaussee, die zur' Stadt hinaussührte und ziemlich menschenleer zu sein pslegte. Als er die letzten Häuser hinter sich hatte, holte er einen hochdepackten Kohlen-wagen ein, dessen gemächlicher Bewegung er nun folgte, sich dicht hinter ihm haltend, um sich den Ausblick in die 25 Welt vor ihm zu verdecken. "Der Bogel Strauß, wie er im Buche' steht!" bemerkte er selber. "Wer doch' im Leben immer beruhigt hinter so einem plumpen Kohlen-wagen hertrotten könnte! Die meisten Wenschen können es; warum gerade ich nicht?"

Doch er sollte erfahren, daß auch ein so ausgedehntes Schutzdach nicht vor unliebsamen Begegnungen schützt.

Er vernahm hinter sich den Hufschlag eines leicht= trabenden Pferdes und erkannte, zurückblickend, die kraftvolle Gestalt des Herrn von Bodungen. Es war 25 ihm doch peinlich, gerade von diesem Mann als melan= cholisches Anhängsel eines Kohlenwagens gesehen zu werden, und er trat seitwärts auf die freie Straße. Mit Schrecken aber bemerkte er nun ziemlich nahe vor sich zwei ihm nur zu bekannte Erscheinungen, die Frau Kommerzienrätin Gruber und Fräulein Alma.

Eine Flucht nach rückwärts war angesichts des nahen=
5 den Reiters ohne Aufsehen nicht mehr zu bewerkstelligen;
fo blieb nichts übrig, als, zwischen beide Teile eingekeilt,
seine Schritte möglichst zu verlangsamen und die Damen
ihren Vorsprung vergrößern zu lassen.

Inzwischen hatte der Husar ihn bald genug eingeholt.

"Gut bekommen" gestern, Herr Doktor?" fragte er mit der ihm eignen nachlässigen Liebenswürdigkeit; "oder auch kleiner Ratzenjammer? Man hat Sie freilich bei der Nachkneipe vermißt. Ging etwas toll her. Heute sogar kleiner Anschnauzer vom Oberst wegen allgemeiner Schlappheit im Dienst — kann Ihnen natürlich nicht passieren — und doch hier auch in nachdenklicher Einsamskeit —"

Belling wußte nicht recht, ob er volle Harmlosigkeit ober einen beutlichen Spott in diesen Worten suchen 20 sollte; doch ehe er eine für beide Fälle passende Antwort sand, hatte sich Wolly bereits energisch in die Sache gemischt. Er hatte bisher ein so unerschöpfliches Feld der Tätigkeit in der Ermunterung der Wagenräder gefunden, daß er an keinen andern Unfug denken konnte; jetzt überließ er dieselben ihrer unüberwindlichen Trägsheit und stürzte sich mit namenloser Leidenschaft zwischen die Beine des Pferdes.

Das edle Tier scheute bei dem ohrenzerreißenden

Gekläff des häßlichen Ungeheuerchens und machte einen unerwarteten Seitensprung. Der Reiter schwankte stark im Sattel und verlor einen Bügel; allein er hielt sich mit sicherer Kunst und ließ die Reitgerte wuchtig auf den Hals des schreckhaften Pferdes niedersausen; da holte ses wild aus und trug ihn in wenigen Sätzen die dicht in die Nähe der beiden Damen, die erschrocken seitwarts prallten.

Jetzt aber konnte er es wieder fest in den Zügel nehmen und ließ es im Kreise herumtanzen, während Molly 10 seinem Unwillen über den unordentlich herumschlotterns den Steigbügel einen tobenden Ausdruck lieh und das Pferd immer heftiger aufregte. Es drehte sich wie im Wirbel eines Waldbaches, während der Reiter mit kaltblütig herrschender Hand ruhig gemessene Hiebe nieder- 15 sallen ließ; die Augen des armen Tieres quollen hervor, die Flanken flogen,° der Schaum floß stromweise aus seinem Maul, die Nüstern blähten sich und stießen heiße Ströme Dampses aus. Der Reiter sah wundervoll aus in diesen stürmischen Augenblicken, eine Heldengestalt voll 20 Schwung, Feuer, Kraft, Siegesruhe und unerbittlicher Härte.

Gotthold sah mit einem Seitenblick, wie Almas Auge in bebender Bewunderung an ihm hing.

Jetzt schien er das gequälte Tier wieder fest in die 25 Faust zu bekommen; mehrere Sekunden lang stand es wie versteinert, nur daß es am ganzen Leibe zitterte. Plötzlich aber machte es abermals einen ganz unvermuteten Sprung nach rückwärts, warf den Reiter aus dem Sattel und blieb dann nach wenigen weiteren Sätzen regungslos stehen.

Den Stürzenden verließ auch jetzt weder Geistes= 5 gegenwart noch Gewandtheit; trotz der Gewalt des Schwunges kam er gerade auf die Füße zu stehen, drehte sich wie im Wirbelwind zweimal um sich selber und taumelte dann heftig gegen einen Baum.

Alma stieß einen gellenden Angstschrei aus und soch streckte die Hände vor, wie um ihn aufzusangen; die Rommerzienrätin hatte sich mit geschlossenen Augen abgedreht und wimmerte kläglich, Gotthold war verwirrt und doch nicht nahe genug, um sogleich zuzusspringen. Molly aber fande sich sofort in die veränderte Sachlage, suhr auf den abgeworfenen Reiter los und ermahnte mit Tönen, die einen Toten hätten erwecken können, sich aus der Betäubung auszuraffen und sich wieder als Helden zu zeigen.

Auch erreichte er sehr schnell seinen Zweck, jedoch zu 20 seinem bitteren Schaben. Der Offizier zog kaltblütig einen kleinen Revolver hervor, spannte den Hahn, zielte kurz und knallte das kläffende Vieh nieder. Dann wandte er sich, ohne sein Opfer noch zu beachten, mit ritterlicher Artigkeit zu den Damen.

25 Gotthold sprang zu seinem Hunde; der lag steif auf dem Rücken, nur die Borderpsoten bewegten sich in leisen Zuckungen; die Augen hingen sest an dem Gesicht seines Herrn, wie es schien, in unerschütterlichem Bertrauen

auf bessen Hilfe. Diese kleinen, häßlichen, fast tücksich funkelnden Augen, wie rührend sie blicken konnten, gleich stillen Kinderaugen, ohne Vorwurf und ohne Klage, nur ruhig die heilende Hand erwartend.

"Bitte, Herr von Bodungen, Ihren Revolver, schnell!" 5 rief Gotthold hastig mit rauher Stimme in besehlendem Ton, und als jener sich fragend herumwandte, entriß er ihm die Wasse, die derselbe eben wieder einzustecken im Begriff stand. Er setzte die Mündung dem Hunde ans Ohr und schoß ihn durch den Kops. Dann stand er 10 einige Sekunden schaudernd, totenblaß. Es war die erste Pistole, die er in seinem Leben abgeschossen hatte.

Jetzt erst bemerkte Alma den Doktor Belling; sie wurde dunkelrot und schlug verwirrt die Blicke zu Boden.

١

١

١

"Alle Wetter, Herr Doktor," rief der Husar, als ihm jener den Revolder ruhig zurückgab, "ist doch nicht Ihr Köter gewesen? Aber ich glaube wahrhaftig — erkenne jetzt die kleine Giftkröte. Tut mir auf Ehre leid, glaubte, es wäre so ein Bauernvieh, sieht genau so aus — 20 das heißt, will Sie nicht kränken, aber seine Rasse war's nicht — bedaure trotzdem aufrichtig — hosse indes, Sie werden sich trösten — immerhin ehrenvoller Tod auf dem Schlachtselde und obendrein letzter Gnadenschuß von der Hand des eignen Herrn — ungeschickt genug von mir, 25 ihn nicht gleich abzutun; din übrigens zu jedem Ersatz bereit. Habe zufällig einen Wurf junger Teckel, samose Rasse; werde mir zur besondern Ehre schätzen, wenn Sie

sich eines der Köterchen zulegen wollen — bitte, Herr Doktor, keine Ablehnung, ich verlange das von Ihnen als Zeichen, daß Sie's nicht übel nehmen. Bitte übrigens tausendmal um Entschuldigung, gnädige Frau, 5 gnädiges Fräulein, Sie erschreckt zu haben; bedaure unendlich —"

Noch während dieser höslichen Worte sprang er zurückt zu seinem harrenden Pferde und zog es am Zügel heran; doch begann es nun sogleich wieder unruhig zu werden und nervös zu tänzeln. Alma schlug die Augen nicht auf, die Mutter kämpste noch mit ihren Nerven. Belling verbeugte sich stumm gegen den Offizier und die Damen; er vermochte kein Wort hervorzubringen. Ganz meschanisch nahm er den toten Hund vom Straßenstaube zo auf, legte ihn auf seinen Arm und wollte gehen.

In diesem Augenblick sah er, wie Almas Blick von dem Husarenoffizier zu ihm selbst herüberglitt und nun einen sonderbaren Ausdruck annahm — einen nase=rümpsenden Ausdruck, ganz ohne Zweisel.

Plötslich überkam ihn selbst mit aller Macht das Bewußtsein, welch einen Anblick er darbieten mußte, er mit dem blutig-schmutzigen Hundekadaver auf dem Arm, im Gegensatz zu dem jungen Krieger, der dort mit graziöser Kraft sein edles Roß bändigte!

25 Ein jäher Grimm erfaßte ihn bei diesem Gedanken. Was war moralisch besser, ein harmloses Gottesgeschöpf in brutaler Gelassenheit niederzuknallen und dann in sei= ner Todesqual sich unbekümmert winden zu lassen oder sich des sterbenden zu erbarmen und das tote nicht wie ein gemeines Aas am Wege liegen zu lassen? Und doch . . .

1

1

ľ

t

1

Aber sein Grimm richtete sich nicht gegen den schneisdigen Offizier — was ging der ihn an? — sondern gegen 5 das gedankenlose junge Ding da, das jetzt die Nase über ihn zu rümpsen wagte, nachdem es ihn erst durch übersmütige Koketterie aus dem sicheren Stilleben seiner Seele herausgelockt, um zuletzt in einer jähen Laune sein ganzes Lebensschicksal aus den Fugen zu reißen. Ein 20 leidenschaftlicher Haß überwältigte ihn ganz, ein ungesrechter Haß im Grunde, das fühlte er selbst, ein Haß, der nur das letzte, wilde Auszucken der zerstörten Liebessleidenschaft war; aber ein unwiderstehlicher Haß, der sich mit Notwendigkeit auf irgend eine Weise nach außen 25 entladen mußte.

Jetzt endlich fand er eine Erwiderung auf die entschuldigende Rede des Offiziers.

"Ich habe Ihnen wohl kaum etwas zu verzeihen, Herr von Bodungen," sagte er laut. "Sie waren vollkommen 20 in Ihrem Recht; es wäre meine Aufgabe gewesen, das Tier in besserer Zucht zu halten; ich hätte wissen müssen, daß Hunde und Menschen, die ihnen gleichen, nur durch Furcht in Ordnung zu halten sind. Es war also alles meine Schuld. Ihr freundliches Anerdieten aber muß 25 ich dennoch dankend ablehnen, denn dieser Hund war mir immerhin ein Freund, und einen toten Freund ersetzt man doch nicht ganz so schnell, wie eine Dame von einem

Tag auf den andern etwa ihre Haartracht oder ihren Geliebten wechselt —"

Gott sei Dank, nun war es heraus, das Gift! Er atmete tief auf und fühlte sich wie von einer Krankheit 5 befreit. "Beim Himmel," dachte er, "wie gut haben es die alten Weiber, die mit etlichen Schimpfreden sich so schnell ihrer Schmerzen entlasten können!"

Alma aber war heftig aufgefahren; ihre Augen funkelten und warfen einen Blick voll zorniger Frage auf Herrn 20 von Bodungen; dieser verstand ihn, ließ sein Pferd los, eilte dicht an Belling heran und fragte in ruhigem und durchaus höslichem Ton:

"Ich will hoffen, mein Herr, daß Sie mit Ihren letzten Worten nicht irgend eine Dame zu beleidigen gedachten; 25 auf jeden Fall darf ich Sie wohl um eine ausdrückliche Erklärung bitten!"

Gotthold ward von dieser stillen Drohung weder überrascht noch erschreckt; er übersah seine Lage mit vollkommener Klarheit und nahm sie mit Gleichgültig=20 keit hin. "Auch" gut," dachte er bloß, "das gibt ein besquemes Ende für mich!" Mit dem Haß meinte er auch den letzten Lebenstrieb hinausgeworsen zu haben.

"Wenn irgend eine Dame Grund hat," entgegnete er kalt mit lauter Stimme, "sich durch meine Worte belei= 25 bigt zu fühlen, so mag sie sich für beleidigt halten."

"Mit dieser Erklärung beleidigen Sie mich!" rief Bodungen schnell.

"Ich wiederhole meine Erklärung!"

"Zu welcher Stunde wünschen Sie meinen Abgesandsten zu empfangen?" fragte Bodungen mit gedämpfter Stimme.

"Im Lauf des heutigen Abends zu jeder Stunde," antwortete Gotthold ebenso.

Beide verbeugten sich kurz, aber höslich voreinander und trennten sich. Gotthold wandte sich mit der Leiche seines Hundes zur Stadt zurück. Der Oberleutnant grüßte die Damen hastig, sich jedem ferneren Gespräch mit ihnen entziehend, schwang sich auf sein Roß und 20 sprengte in vollem Galopp die Straße entlang.

Die Damen kehrten nun ebenfalls um, ganz berstört und beide in schweigen. Sie wußten ganz genau, was zwischen den beiden Männern im Werk war, aber sie hatten nicht den Mut, es einander aus= 15 zusprechen.

Als Alma den schönen Offizier davonsprengen sah, durchschauerte sie ein Gefühl des Stolzes. "Dieser Mann wird sich schr dich schießen! Die beiden besten Pistolenschützen der Stadt werden um deinen Besitz tödliche 20 Kugeln miteinander wechseln!" Sie war sich selbsto eine ungemein wichtige Person geworden.

Ueber die Bedeutung des kleinen Wörtchens "töblich" bachte sie vorerst nicht weiter nach; ihr genügte es, sich Herbert von Bodungen als ruhmgekrönten Sieger vor= 25 zustellen: wie herrlich er dastand, mit der rauchenden Pistole in der Hand, hoch erhobenen Hauptes° in riteterlicher Kaltblütigkeit auf den gedemütigten Gegner

herabblickend! Nur als Sieger vermochte ihre Einbils dungskraft ihn anzuschauen.

Plötzlich aber senkte sich über das farbenhelle Phanstasiedild ein grauer Gedanke. War der Gegner denn nicht Iwan der Schreckliche, der verrusene Duellant, der grausamste Schütze, dessen den blut troff? Wenn er nun vielmehr — Gott im Himmel, der Gedanke war nicht auszudenken in seiner Gräßlichkeit! — wenn Herbert von Bodungen so daläge im Straßenstaub, blutig, beschmutzt, wie soeben der — nein, es war eine unmögliche Vorstellung. Ein namenloses Grauen besiel sie. Der entsetzliche Gedanke ließ sich nicht mehr bannen.

Sie wollte ihre Mutter ansprechen, sich von ihr trösten lassen. Allein sie brachte kein Wort über ihre Lippen.

Is Sie fühlte, daß sie kein Vertrauen zu ihr hatte. Da wuchs ihre Angst. Sie fühlte sich schrecklich allein und verlassen. Wer sollte helsen? Ihr Vater? Ach, Unsinn! Aber geholsen werden mußte! Manke! Man konnte das Gräßliche doch nicht ruhig geschehen lassen! Und

es geschah, morgen schon in aller Frühe geschah es unsehlbar, wenn niemand hals! Aber wer? Sie war allein, ganz auf sich selbst gestellt.

Da fühlte sie etwas wie Mut und Kraft in ihrer Brust. Was hinderte sie, selbst zu handeln? Ja, aber 25 wie? Was konnte sie tun, ein beschlossenes Duell zu hintertreiben?

Den Duellanten auflauern, sich mit ausgebreiteten Armen zwischen die Streitenden werfen wie weiland die

geraubten Sabinerinnen? Aber das war lächerlich und war unschicklich für ein junges Mädchen.

Herrn von Bodungen aufsuchen und ihn bitten, daß er die Beleidigung auf sich beruhen lasse und von seiner Forderung abstehe? Aber sie wußte, das durfte er als 5 Offizier gar nicht mehr, selbst wenn er gewollt hätte. seine Ehre war bereits verpfändet. Und überdies, wo sollte sie ihn finden? Sie konnte ihm doch nicht "auf die Bude rücken," wie ihr Bruder sagen würde! Das war denn doch erst recht unschicklich, ja geradezu das Un= 20 schicklichste, was es gibt für ein junges Mädchen. Der iunae Offizier wohnte ja natürlich ganz allein mit sei= nem Burschen. Das war alles nichts.º Ja, bann, was blieb aber dann noch übrig? Sie schauberte. Wenn sie Iman den Schrecklichen —

Nein, das war ja aber gerade das Allerunmöglichste! Freilich, wenn der wollte, so konnte er alles wieder ausgleichen; er brauchte nur die Beleidigung zurückzu= nehmen, und die Sache war abgetan, mit einem einzigen auten Wort alle Gefahr beseitigt, alle Schrecknisse ver= 20 mieden. Und er konnte es so leicht: er war ja nicht Offizier und seine Ehre nicht so über die Magen zart! Rein Mensch würde ihm einen kleinen Widerruf verden= fen, und es wußte ja auch fein Mensch! Denn natürlich. Herr von Bodungen mußte schweigen. Dafür wollte fie 25 schon sorgen.

Wahrhaftig, es war noch eine Rettung möglich, wenn jener wollte.

Ja, aber . . . Das war ja eben das Unmögliche! Ihn darum bitten, ihn! Entsetzlich!

Es war nichts zu machen, es gab keinen Ausweg, das Duell mußte seinen fürchterlichen Gang geben.

und da lag Herbert von Bodungen mit durchschof= senem Ropf, blutig, beschmutzt, im Straßenstaub.

Es mußte etwas geschehen, mußte, mußte, mußte!

Da — ein schwacher Stern in dunkler Nacht! Herr Doktor Belling wohnte bei zwei Damen, die sie kannte.

Io Jawohl, Fräulein Helene Gehrke kannte sie ganz gut — das heißt sehr flüchtig allerdings, mehr nur von Ansehen, vielleicht daß sie gelegentlich einmal ein paar Worte mit ihr gewechselt; aber was schadete das? Sie entsann sich, es war ein ganz nettes Mädchen, wirklich sehr nett und sogar hübsch — ja, ganz entschieden hübsch zu nennen. Sie sühlte auf einmal ein ganz merkwürdiges Vertrauen zu dieser netten und hübschen jungen Dame.

Ja, ja, so mußte es gehen,° wenn sie deren Vermitt= lung anrief. Die mußte doch natürlich ihren Mieter 20 näher° kennen. Sie mußte auf ihn einwirken, ihm vor= stellen, wie entsetzlich grausam es wäre, einen jungen, liebenswürdigen Offizier mit kaltem Blut ums Leben zu bringen — das mußte ja den verhärtetsten Massen= mörder rühren! Und warum sollte die nette, hübsche 25 Helene sich einem so guten Werk nicht unterziehen? O ganz gewiß, sie tat° es gern, und Alma konnte persönlich vielleicht ganz aus dem Spiel bleiben! Wenn aber nicht — nun ja, im letzten Notsall — wenn gar nichts übrig

blieb — um Herbert von Bodungen zu retten, war sie sogar imstande, in Selenens Gesellschaft selbst zu Iman dem Schrecklichen zu geben, ihn um Gnade zu bitten, ihm zu Küfen zu fallen, wenn er es haben wollte! Aber freilich nur im Notfall! Es blieb doch ein schauerlicher 5 Gebanke, ganz schauerlich! "Mama," sagte Alma mit unsicherer Stimme, als sie ihre Haustur erreicht hatten. "ich gehe noch in die Stadt, ich habe noch etwas zu besorgen - weißt du, ich sollte boch meinen neuen Morgenrock noch einmal anprobieren."

"Ja, ja, ganz richtig, aber heute schon?" rief die Mutter mit wieder erwachendem Lebenstrieb. "Daß" sie ihn aber um Gottes willen nicht wieder so weit' in ber Taille macht! Das wäre ja furchtbar! Und so ganz ohne Tournüre ist es wahrhaftig nicht schön, es sieht 15 doch gar zu dürftig aus. Und der Kragen könnte um eine Idee' niedriger sein, aber nur um eine Idee natür= lich, nur um eine Ibee!"

Alma schien mit allen Anordnungen ganz wider ihre Gewohnheit einverstanden: sie nickte vietätvoll und eilte 20 dapon.

## Uchtes Kapitel

Es war schon dunkel geworden, als Alma Gruber an der Tür der Frau Rechnungsrätin Gehrke klingelte. Das öffnende Dienstmädchen aab den Bescheid, das Fräulein sei allein zu Saufe, und ließ sie herein.

Als sie das Zimmer betrat, ward sie ein wenig über=

rascht durch die zierliche Behäbigseit dieses Raumes und aller Möbel' und Geräte; sie hatte eine stille Vorstellung von verschämter Armut mitgebracht und sand sich merkwürdig enttäuscht, nicht zum Vorteil ihres Selbstgesühls. 5 Der Mut, den Bewohnerinnen dieser Hütte als ein Wesen aus höherer Sphäre entgegenzutreten, war ihr plötzlich vergangen.

Auch Helene war sichtlich überrascht, als Alma ihren bichten Schleier zurückstreifte und der Schein der Lampe 20 auf ihr erregtes und befangenes Gesicht fiel.

"Fräulein Gruber?" rief sie. "Wahrhaftig! Sie wünschen mich zu sprechen, in der Tat — oder meine Mutter? Sie ist leider ausgegangen — aber, bitte, nehmen Sie Platz — es ist doch nichts Schlimmes 25 passiert? Sie sehen so ängstlich aus."

Alma nickte stumm und nahm den angebotenen Platz auf dem Sosa ein. Sie war in der Tat ängstlich. Das hübsche und nette Mädchen machte ihr einen andern Eindruck, als sie erwartet hatte, sie kam ihr so verständig wund überlegen vor. Und Helene hatte heute wirklich ihren umfangreichsten Heiligenschein ausgesetzt.

Endlich fand Alma die Spracheo wieber.

"Ja," sagte sie, "es ist etwas Schlimmes passiert, bas heißt, es wird passieren, wenn nicht — wenn Sie nicht 25 helsen, Fräulein. Ich komme, Sie darum° zu bitten. Es handelt sich um Herrn Doktor Belling und —"

Helene zuckte ein wenig zusammen, und ihr Gesicht nahm einen herben Ausbruck an.

"Freilich wird es sich um etwas Schlimmes für Herrn Doktor Belling handeln, wenn Sie im Spiel sind," sagte sie bitter.

Alma wurde rot und blickte erschrocken auf.

"Ich weiß nicht, was Sie damit sagen wollen," stot= 5 terte sie verlegen.

"So," sagte Helene kalt, "Sie wissen also vermutlich auch nicht, daß Sie heute zu Ihrem Privatvergnügen die Existenz eines Ehrenmannes zerstört haben? Oder vielleicht rechnen Sie das nicht als etwas besonders 10 Schlimmes?"

Alma machte ein Gesicht wie ein gescholtenes Kind, das nicht recht weiß, auf welche seiner vielen Unarten es diesmal gemunzt ist.

"Ich verstehe wirklich nicht recht," sagte sie kleinlaut. 15"Ich habe heute Ihren Bruder auf unserm Flur abgefaßt," belehrte sie Helene streng, "und er hat mir alles gestehen müssen. Sie sind es, die ihn und die Klasse ausgehetzt hat zu einer Schändlichkeit —"

"Ah so," nickte Alma mit einem kleinen Anflug von 20 Trot; "sie haben ihn herausgetrommelt; aber das ist doch nicht so schlimm —"

"Das bedeutet für diesen Mann die Vernichtung seiner Existenz. Doch das würden Sie kaum verstehen, wenn ich es Ihnen auch erklären wollte. Er ist durch diesen 25 Zwischenfall genötigt, seine Laufbahn als Lehrer für immer aufzugeben, und da er keine pekuniären Hilfs-mittel besitzt, so besindet er sich dem unwürdigsten.

Elend gegenüber. Ich weiß nicht, ob Sie das begreifen. Und das dankt er Ihnen, Ihnen allein, — und ich glaube nicht, daß er das gerade von Ihnen erwarten durfte," setzte sie etwas langsam und lauernd hinzu.

; Alma ftarrte sie mit großen Augen an, die sich aU= mählich mit Tränen füllten.

"Aber davon hatte ich ja gar keine Ahnung!" rief sie entsetzt. "Ich verstehe auch nicht —"

Helene wurde etwas milber gestimmt. Ihr Heiligen= 20 schein ward um mehrere Ringe schmäler. Auf einmal klärten sich Almas Züge auf.

"Wissen Sie was, Fräulein Gehrke?" rief sie mit Freudigkeit. "Dann muß mein Papa ihm helfen! Aber natürlich!"

15 Helene blickte wieder sehr strenge.

"Ihm ein Zwanzigmarkstück in die Hand drücken, nicht wahr? Als Abschlagszahlung für' seine Tochter, beren Koketterie —"

Alma zog die Brauen in die Höhe und sprang hastig 20 auf. "Das geht zu weit!" rief sie empört; ihr kühnes Gesichtchen slammte. Plötzlich besann sie sich, daß sie als eine Hilfesuchende gekommen war, und legte mit einer verzweiselnden Gebärde die Hand an die Stirn.

Helene fühlte, daß ihre Entrüstung sie ungerecht ge= 25 macht hatte.

"Seien Sie nicht böse," sagte sie freundlicher; "und behalten Sie Platz. Ich tat Ihnen unrecht, Sie hatten es diesmal gut gemeint. Aber Sie sind in einem Irr=

tum befangen. Ich zweifle nicht, daß Ihr Herr Bater, wenn er den Zusammenhang dieser Dinge kennte, ben guten Willen haben murbe, Herrn Doktor Belling in anftändiger und vornehmer Weise über Wasser zu halten, bis er eine seinero würdige Stellung als Universitäts= 5 lehrer gefunden hätte. Aber wie' ich Herrn Doktor Belling fenne, wird er eine folche Silfe von biefer Seite niemals annehmen. Versteben Sie ihn recht, nicht aus einem hochmütigen Bettelftolz würde er sie verschmäben — es ware auch wahrlich gar nichts so Großes, das man 10 ihm gabe — ich bin überzeugt, er wird ein Darleben aus der Hand der Freundschaft freudig und dankbar empfangen in bem ftolzen Bewuftsein, bag er es feiner= zeit zurückzahlen kann, aber aus Ihrer Hand nimmt er es niemals, niemals! Ich will Ihnen auch verraten, 15 daß man bereits Vorsorge zu treffen beginnt, ihm beizuspringen, und ich verbürge mich für ihn, daß er die Sand der Freundschaft annimmt, aber niemals die Sand einer treulos gewordenen — wie kann man überhaupt einer Liebe treulos werden?! Ein edles Herz liebt einmal und 20 nicht wieder!"

Alma war ganz verblüfft und niedergeschlagen. "Woher glauben Sie . . . ." stotterte sie ängstlich.

"Woher ich das weiß, meinen Sie? Nun, gewisse Schulgeschichten ließen mir längst keinen Zweisel mehr, 25 und Herr Doktor Belling ist für den, der ihn einmal durchschaut hat, ein aufgeschlagenes Buch — und ich las viel Glück darin und wachsende Hoffnung — bis

heute. Heute aber habe ich ihn noch gar nicht gesehen, statt dessen höre ich nur Schlimmes. Sagen Sie vor allem: Was hat Sie dazu verführt, ihm diesen wahnssinnigen Streich zu spielen? War denn vorher alles Komödie oder —"

Alma seufzte und suchte abzulenken.

"Hören Sie nur, bitte, erst bas Neue, bas Schlimmste — nachher —" bat sie schüchtern.

"Erst das Alte," befahl Helene, "wenn ich Sie nicht 20 kenne, kann und mag ich Ihnen nicht helsen — und bis jetzt sind Sie mir ein Rätsel."

"Ja, sehen Sie, ich mir selbst eigentlich auch!" sagte Alma. "Gestern war alles noch so anders, so ganz anders, und ich wollte ganz bestimmt — ich zweiselte gar 11ch — ich hatte es sowohl Papa wie Mama schon angestundigt — und eigentlich hatte ich das ganze Fest zu dem Zweck veranstaltet und mir alles so himmlisch gedacht — und gerade von Herrn von Bodungen wollte ich gar nichts wissen."

Selene riß die Augen weit auf und errötete stark; sie war froh, daß Alma die Blicke zu tief gesenkt hatte, um es zu bemerken.

"Ich hatte mich immer mit ihm gezankt," fuhr diese fort, "und wir konnten uns deshalb gar nicht mehr 25 leiben, und es ärgerte mich, daß er mir doch immer den Hof machte, und ich ließ ihn gründlich abfallen. Aber vor Herrn Doktor Belling hatte ich so furchtbaren Respekt, daß ich immer ordentlich zitterte, wenn er kam

- aber das war so angenehm! Und gestern mit einem= malo - nein, Sie glauben nicht, wie dumm er sich ba plötlich anstellte! Wollte mir eine ehrpusselige Schulmeisterrede halten, statt einfach - na, und dann auf einmal kam der ekelhafte, schmutzige Hund dazwischen — 5 mein ganzes Rleid hat er schmutzig gemacht, und wir wollten nachher doch noch tanzen! Und wie ich dann merkte, daß er gar keine Gewalt über das dumme Bieh hatte, da, ich weiß nicht, wie das kam, da hatte ich plötzlich allen Respekt vor ihm verloren und ärgerte mich bloß 10 über ihn und war furchtbar wütend und warf ihn mit Schnee und lief ihm fort, aber blog um ihn zu ärgern! Und dann kam plötlich Herr von Bodungen und lief so prachtvoll mit mir und tanzte wie toll, und ich war von der Geschichte mit demo Belling so furchtbar auf= 15 geregt, daß mir ordentlich schwindelte und sich alles mir vor den Augen drehte, und ich glaube, wenn Serr von Bodungen mich nicht immer so fest gehalten hatte aber das tat er, und das war wieder so angenehm! Ach Gott, ich war aber so verwirrt im Ropf, daß ich wahr= 20 haftig gar nicht mehr wußte, ob es eigentlich Herr von Bodungen wäre ober Herr Belling. Ich glaube, ich hatte auch zu viel Punsch getrunken; nämlich Herr von Bodungen gab mir immerfort zu trinken, und das war das starke Zeug für die Herren, und ich glaube ganz be= 25 stimmt, ich hatte einen kleinen Hieb weg. Und nachher war der Belling ganz verschwunden, und das ärgerte mich so wahnsinnig, und bann war es mir wieder gang lieb,

aber ich fand es benn boch etwas fehr komisch von ihm. und überhaupt, ich begriff gar nicht mehr, warum ich eigentlich immer so schreckliche Angst vor ihm gehabt hatte, benn er war nun boch gar nicht so zum Aengstigeno 5 — und ich ärgerte mich über mich selbst, daß ich so dumm gewesen war — und da packte mich eine riesige Lust, ihm einen recht tüchtigen Schabernack zu spielen, und ba sprach ich mit meinem Bruder; und ich wollte ihn nämlich zu= gleich ein bifichen auf die Brobe stellen, ob er die Jungens 10 auch nicht besser in der Gewalt hätte als den greulichen Hund — und da geschah das Unglück mit den frechen Tertianern; ja, mit benen soll sich einer nur einlassen! Die Bande! Aber Sie können mir glauben, beute schämte ich mich über die Maken, als ich Herrn Doktor 15 Belling sah auf der Chaussee! Und ich hätte ihn gewißt auch gern um Verzeihung gebeten; aber da war auch der gräfliche Hund, und herr von Bodungen fam geritten. und der Sund machte sein Pferd scheu, und er wurde abge= worfen, und ich schrie — benn er hätte sich boch gleich' bas 20 Genick brechen können! Denken Sie doch, wie entsetzlich! Aber er fiel auf die Füße und schof den ekligen hund tot, und Sie haben keinen Begriff, wie schön er jetzt aussah! Und der Belling nahm den alten Radaver auf ben Arm, und das sah zu dumm aus — wahrhaftig ich 25 konnte mir nicht helfen, ich fand Herbert von Bodungen zehnmal schöner! Und da wurde Herr Belling auf ein= mal bose und schimpfte mich ein bischen — aber nicht so sehr, und ich hatt' es ja auch gewiß verdient; aber Herr

von Bodungen wollte das nicht leiden und ging dicht an ihn heran und redete erst laut und dann leise mit ihm — und da wußte ich ganz genau, daß sie sich auf Pistolen gesorbert haben! Und das ist nun das Entsetzliche, und darum bin ich hergekommen!"

"Großer Gott im Himmel!" rief Helene erbleichend aus und sprang von ihrem Stuhl auf. "Ja, das ist wirklich entsetzlich!"

"Nicht wahr," sagte Alma weinerlich, "der Belling wird ihn im Duell ja ohne Zweisel erschießen, er macht" 20 sich sicher gar nichts draus, er hat ja schon so viele auf dem Gewissen! Aber das darf nicht sein, und Sie müssen mir helsen, wir müssen beide mit Herrn Doktor Belling reden und ihn versöhnen."

Helene blickte ihr mit fast unheimlicher Starrheit ins 15 Gesicht. Plötzlich lachte sie seltsam auf.

"O Sie Kind," sagte sie tonlos, "ber Bodungen, meinen Sie, sei in Gefahr? Wenn es so läge —"

Sie schrak jäh zusammen, sank auf ihren Stuhl zurück und bedeckte das Gesicht mit beiben Händen. 20 Alma sah sie erstaunt an.

Nach einem langen Schweigen sagte Helene mit einem sonderbaren Blick gen Himmel:

"Was habe ich zu Ihnen gesagt — ich begriffe" nicht, wie man einer Liebe treulos werden könne? D ich 25 Armselige! Berzeihen Sie mir das, ich habe Ihnen unrecht getan; Sie waren nicht wankelmütiger als andre. Doch Sie haben recht, vor allem müssen wir handeln. Das Duell darf nicht stattfinden, unter keinen Umständen. Sie sind also sicher, daß Herr Belling es wirklich angenommen hat?"

"O, es ist gar kein Zweisel. Und er sah so ungeheuer 5 grimmig aus — o Gott, o Gott, er schießt ihn gleich's durch und durch!"

"Das ist ja Selbstmord," rief Helene, "ausgesprochener" Selbstmord!" Und leise, wie zu sich selber redend, fügte sie hinzu: "Und dann ist's auch bewußter Selbstmord.
10 D, ich verstehe ihn — er hat ja jede Hossinung verloren!" Hat gaste:

"Rommen Sie, wir muffen mit Herrn von Bodungen reben."

"Ach Gott, das nützt ja nichts," seufzte Alma, "der 25 kann nicht anders. Mit Herrn Doktor Belling eben" wollte ich reden."

"Der will nicht anders," versetzte Helene bestimmt. "Bei einem Menschen, der zu diesem Aeußersten entschlossen ist, wäre jede Ueberredung verschwendet. 20 Glauben Sie mir, Herr von Bodungen allein kann helsen — und wird auch helsen, wenn ich mit ihm rede, ich hosse es zuversichtlich. Wenn nicht, müßte ich ihn verachten. Nur — wo sinden wir ihn?"

Alma machte ein sehr verwundertes Gesicht.

"Um sechs Uhr," sagte sie nachbenkend," soll er immer ins Kasino gehen. Als ich eben bei seinem Hause vorbeikam, war Licht in seinem Zimmer; jetzt ist er also zu Hause, aber nicht mehr lange. Aber wir können doch

unmöglich zu ihm gehen, zu einem Offizier — um Gottes willen, das würde sich nicht schicken!"

"Freilich nicht," sagte Helene; "und doch, liebes Fräulein, ich glaube, wenn es sich um ein Menschenleben handelt, dann schickt sich alles. Bei schweren Krankheiten und Operationen geschieht auch viel, was sich nicht schickt. Und was sollen wir tun?"

"Wenn wir ihn vielleicht bitten' ließen, hierher zu kommen? Oder ihm auch nur auf die Straße herabrufen ließen?" fragte Alma.

"Das würde die Sache nur noch schlimmer machen. Denn schließlich handelt es sich nur um das Gerede der Leute, und das vermeiden wir leichter, wenn wir keine Dienstboten in die Sache mengen. Ich könnte ihm ja auch schreiben — aber nein, es hat Eile, entsetzliche is Eile; wenn erst andre Offiziere um die Absicht wissen — wir müssen sohen. Aber, o Gott, warum ist meine Mutter nicht hier!"

Sie war schon aufgesprungen und suchte in aufsgeregter Eile ihre Sachen hervor.

"Könnten Sie Ihre Mutter nicht irgendwo finden?" fragte Alma zaghaft.

"Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Und wir verlieren Zeit. Und wir haben keine Zeit zu verlieren. Aber wissen Sie auch, was für mich das Allerschlimmste ist? 25 Daß ich Herrn von Bodungen allein sprechen muß, ganz allein — auch ohne Sie!"

"Ach!" sagte Alma erstaunt.

"Ja; ich muß ihm ein Geheimnis des Herrn Belling ausliefern, das nur er wissen soll und kein andrer, auch Sie nicht. Darum muß ich allein zu ihm. O Gott, wenn doch meine Mutter käme!"

; Alma machte ein ganz erfreutes Gesicht.

"Ach ja," rief sie, "tun Sie's! Ich hätte mich so entsetzlich geängstigt! Ich hätte es gar nicht fertig gekriegt. Auf seine eigne Bube!"

Und sie blickte auf Helene mit dem Ausbruck stiller 10 Bewunderung.

\* \_ \*

Herbert von Bodungen lag in seinem unordentlichen Junggesellenzimmer sehr gemütlich auf dem Sosa und passte eine Zigarette, als der Bursche hereintrat mit der Meldung:

5 "Eine Dame ist da, Herr Leutnant."

"Eine Dame? Bin nicht zu sprechen!" Jung natür= lich?"

"Zu Befehl, Herr Leutnant, ich glaube; sie hat einen Schleier."

"Nicht zu sprechen!" rief Bobungen barsch noch einmal. "Wenn man im Begriff steht, sich zu verloben," mur= melte er in sich hinein, "kann man doch anständigerweise nicht — übrigens recht dreist; es kann doch nicht die Kleine von neulich sein?"

25 Der Bursche war gegangen und kam nach einigen Minuten wieder. "Sie will nicht gehen, Herr Leutnant. Sie sagt, es wär' ernst.

"O verdammt!" fuhr Bodungen auf und brummte: "Dann ist's die kleine Below; das wäre eine verfluchte Geschichte, wenn's wahr wäre! Gerade jetzt! Geht 5 nicht, kann sie nicht sprechen!"

"Zu Befehl, Herr Leutnant, aber die Below'no ist's nicht!"

"Kerl, was haben Sie zuzuhören, wenn ich nicht mit Ihnen rebe? Die Below ist's nicht? Ja, bann 20 begreise ich nicht — ich weiß doch von keiner andern — seit zwei Monaten —"

"Sie verzeihen, Herr Leutnant, diese sieht furchtbar anständig aus. Und sie läßt nicht locker."

"Mensch, Sie verstehen einen neugierig zu machen! 15 Nun, in Gottes Namen herein, wenn keine Rettung möglich ist!"

"Zu Befehl, Herr Leutnant!"

Bodungen sprang auf, knöpfte den Rock zu und erwartete in vornehmer Haltung den Gaft.

Eine hochgewachsene junge Dame stand in der Tür — ,unzweiselhaft anständig,' rekognoszierte er sogleich nach Kleidung und Auftreten, "sehr merkwürdig in der Tat!"

Sie schlug ben Schleier zurück, und er erkannte Fraulein Helene Gehrke. 25

"Gnädiges Fräulein, ah!" rief er ganz verblüfft und fast verlegen mit einer tiefen Verbeugung. "Bitte, gütigst Platz zu nehmen — bin entzückt — was ver=

schafft mir die Ehre? Aber bitte doch gütigst, Sie sehen, ich bin im Besitz eines veritablen Sofas — oder wenn Sie ein Fauteuil vorziehen —"

"Bitte, Herr von Bodungen, ich bleibe hier," sagte 5 Helene energisch, indem sie neben der Tür stehen blieb und die Klinke in der Hand behielt.

"Ah so," sagte er gemütlich, "in diesem Fall gestatten Sie mir, daß ich mich hier in die Ecke hinter die Sosa- lehne zurückziehe — so — und jetzt schiebe ich noch die von Kommode davor; nun kann ich Ihnen doch auf keine Weise gesährlich werden. Denn daß ich nach Ihnen schieße oder mit Steinen werse, werden Sie mir doch nicht zutrauen."

Trotz ihrer ängstlichen Aufregung mußte sie lächeln 25 über die raschen Veranstaltungen und trat einen Schritt weiter vor, ohne sich jedoch zu setzen. Der Ofsizier blieb in seiner Ecke stehen.

"Herr von Bodungen," sagte sie ohne weitere Ginsteitung, "Sie dürfen sich mit Doktor Belling nicht 20 schießen."

"Ei der Tausend," rief er überrascht, "hat der tapfere Herr geschwatzt? Das ist allerdings neu, junge Damen als Vermittlerinnen in Duellsachen zu schicken! Inädiges Fräulein, ich glaube, Sie haben den Zweck Ihrer
Wission bereits erreicht, denn nach dieser Probe kann
ich den sehr ehrenwerten Herrn allerdings nicht mehr
für satisssaktionsfähigs halten."

Helene war heftig errötet.

20

25

"Mein Herr," rief sie entrüstet, "ich weiß nicht, ob es nach Ihren Satzungen ritterlich ist, einen offenen Gegner und eine Dame zugleich zu beleidigen, ohne vorher nach den Tatsachen zu fragen. Mir werden Sie jedenfalls gestatten müssen, meine eignen Gedanken darüber zu 5 haben. Auf meine Ehre, Herr Doktor Belling hat weder mir noch sonst einem sterblichen Menschen ein Wort von diesem Strenhandel verraten und würde einer solchen Kläglichkeit niemals fähig sein, ebensowenig wie ich mich als seine Botin gebrauchen lassen würde. Ich stehe zu webem Herrn auch in keiner näheren Beziehung als etwa zu Ihnen, Herr Oberleutnant — ich bitte auch das zu beachten."

Bobungen verbeugte sich etwas betroffen und fagte:

"Ja, bann begreife ich aber wirklich nicht, wer —"

"Wer mich zu biesem schweren und peinlichen Gang veranlaßt hat, ist vielmehr ein junges Mädchen, das für Ihr Leben bangt, Herr von Bodungen — denn sie weiß, daß Herr Belling, genannt Iwan der Schreckliche, ein gewaltiger Schütze ist —"

"Alma!" stammelte er überrascht und leicht errötend.

"Ich habe nichts gesagt," bemerkte sie mit einem Anflug von Schelmerei, "boch wer es auch sein mag, ich wieders hole noch einmal: Sie dürsen sich mit diesem Herrn nicht schießen!"

"Und warum nicht, wenn ich fragen barf? Ich gestehe offen: der Wunsch junger Damen ist zwar im allgesmeinen für mich Befehl, indessen gibt es doch Fälle —"

"Weil es eine feige Handlungsweise sein wurde, beren ich Sie nicht für fähig halte."

"Gnädiges Fräulein, da muß ich um nähere Erklärung bitten. Mit einem gefürchteten Schützen auf die Mensur 5 zu geben, pflegt man sonst nicht für Feigheit zu halten."

"Die Erklärung soll Ihnen werden" - vorläufig unter dem Siegel der Verschwiegenheit, wie ich dringend bitten muß, da ich von dem Herrn nicht zu dieser Aussage ermächtigt bin. Ich habe hierin volles Vertrauen zu 10 Ihnen. Also auf mein Wort: Herr Doktor Belling hat in seinem Leben noch keine Bistole in der Hand gehabt." "Sie icherzen, mein Fraulein."

"Ich sage auf mein Wort und auf meine Ehre! ware also mindestens unhöflich, von Scherzen zu reben. 15 Es ist die volle, einfache Wahrheit."

"Nun, das verstehe ein andrer! Man behauptet doch allgemein —"

"Halten Sie sich wirklich für verpflichtet, jeden Unfinn zu glauben? Ich versichere Sie und ich verlange von 20 Ihnen vollkommenen Glauben: alles, was in der Stadt von Duellen jenes Herrn ober sonst von abenteuerlichen Geschichten aus seiner Vergangenheit geredet wird, sind nichtige, völlig grundlose Klatschereien, die einem Damenfaffee ihren Ursprung verdanken -"

"Das erklärt allerdings fehr vieles," lachte Bodungen, 25 "und ich würde nicht wagen, an einer so bestimmten Aussage Ihrerseits zu zweifeln. Ich gestehe auch, daß mich diese Entdeckung recht peinlich berührt. Ein Duell mit

15

20

einem so ungleichen Gegner ware wirklich ein schlechter Ruhm."

"Es wäre ein Mord," sagte Helene eifrig, "ober richtiger im vorliegenden Fall die wissentliche Unterstützung eines Selbstmords."

"Das bedarf freilich wieder einer Erklärung."

"Die zu geben ich nicht befugt bin. Sie müssen auch hierin meinem Wort glauben. Sie werden zugeben, ein Duell kann unter Umständen für einen Waffenun-kundigen eine anständige Form des Selbstmords sein."

"Sehr wohl! Das ist benkbar. Wenn ich nur wüßte, was ich tun sollte. Ich bin ber Beleidigte — und zwar in einer Dame beleidigt — und ich bin Offizier —"

"Bergeben Sie ihm."

"Nach dem Duell mit Bergnügen. Vorher wäre solches Christentum gegen die Shre, wenn er sich nicht zu einem förmlichen Widerruf entschließt."

"Das wird er nicht. Aber sagen Sie: worin bestand benn eigentlich die Beleidigung?"

Berr von Bodungen befann fich:

"Hm — hm — da müßten Sie eigentlich Fräulein Alma selber fragen — ich glaube, sie fühlte sich in ihrem ganzen Geschlecht beleidigt. Jener Herr behaup= tete, daß manche Damen ihre Haartracht zuweilen 25 wechselten —"

"Das kommt wirklich vor, glaub' ich."

"Aber auch ihren Geliebten —"

"Nun, das kann doch auf jeden Fall Fräulein Alma nicht treffen?" sagte Helene mit leichter Schelmerei; "überhaupt das ganze weibliche Geschlecht nicht, wenigs stens nicht das weibliche allein, denn dergleichen kommt 5 gewiß auch beim männlichen gelegentlich einmal vor —"

Bodungen drehte in einigem Unbehagen an seinem Schnurrbart.

"Jedenfalls," fuhr sie lächelnd fort, "ist die Beleidi= gung keine allzu blutige, und Fräulein Alma wäre, wie 10 ich bezeugen kann, im jetzigen Augenblick bereit, zehn von dieser Sorte zu vergeben. Bon der Seite her können Sie also Ihr Chrengewissen' entlasten. Und im übrigen, follte eso wirklich die Ehre lines Offiziers ihm ganz unmöglich machen, ein vernünftiger Mensch zu sein? 15 Wenn ich mich aber als vernünftiger Mensch in Ihrer fonderbaren Lage befände, wiffen Sie, mas ich tate? 3ch ginge statt meines Kartellträgers ober Sekundanten oder wie das heift, einfach selbst zu meinem Gegner und sagte: Rieber Freund' und so weiter, und so weiter. so Sie als ber Ueberlegene können bas; daß er es nicht kann. ohne sich den Vorwurf der Feigheit zuzuziehen, müssen Sie einsehen. Ich bin aber überzeugt, er wird vernünftig sein, wenn Sie vernünftig mit ihm reden. So, Herr von Bodungen, jetzt habe ich Ihnen einen Rat ge= 25 geben, einen Rat in Fräulein Almas Namen, bitte ich zu beachten, auf ihre Veranlassung und in ihrem Auftrag. Wie hoch Sie Fräulein Almas Wünsche und wie hoch Sie meine Ansichten über Ritterlichkeit schätzen

wollen, muß ich Ihnen überlassen. Auf jeden Fall aber, wie auch Ihr Entschluß ausfallen mag, fordere ich von Ihnen das Versprechen, meinen Namen als einer Mitwisserin° und Mithandelnden° nicht zu nennen — ich verlasse mich ganz auf Ihre Diskretion."

Herr von Bodungen besann sich und lächelte.

"Ihr Name soll nicht genannt werden, ich verspreche es hiermit seierlich — wenn ich mich wirklich zu diesem höchst seltsamen Schritt entschließen sollte. Aber noch um eine Auskunft bitte ich, mein gnädiges Fräulein. 10-Sie versichern, jener Herr habe noch nie eine Pistole in der Hand gehabt. Fern sei es mir, an der Aufrichtigkeit Ihrer Ueberzeugung zu zweiseln. Aber wäre die Möglichkeit ausgeschlossen, daß Sie sich in einem Irrtum befänden? Oder wie wollen Sie es erklären, daß man 15- in oder hinter dem Hause, in dem nur Frau Recht nungsrätin Gehrke und Herr Doktor Belling wohnen, häusige Detonationen vernommen haben will" von sehr erheblicher Schallstärke? Hat der Herr etwa statt auf Pistolen sich lieber auf Kanonen eingeschossen?"

Helene errötete stark und suchte verlegen nach Worten. "Und wenn jener nun seinerseits mich auf Kanonen fordert," fuhr Herr von Bodungen übermütig fort, "dann bin ich der Geklatschte" — oder werden Sie dann auch zu meinen Gunsten" die Vermittlerin spielen und 25. seine Ritterlichkeit anrusen? Sie dürsen ihm in der Tat mit gutem Gewissen sagen, ich habe noch nie eine Kanone in der Hand gehabt!"

"Ach Gott," stotterte Helene, "wissen Sie, das Knalslen, das war eine Kinderei von mir — ich wollte die Leute in ihrem dummen Glauben an Herrn Bellings fürchterliche Schießwut bestärken — aus reinem Uebersmut, müssen Sie wissen — und da machte ich immer den Lärm mit dem Ausgußdeckel —"

Bodungen lachte laut auf. Helene aber ließ haftig ihren Schleier fallen, grüßte mit einer flüchtigen Bersbeugung und schlüpfte hinaus.

"Donnerwetter," murmelte er, als sie verschwunden 10 war, "ein famoses Frauenzimmer" ist sie doch. Kluges Röpfchen und brillant gewachsen! Schade, schade, baf ihr seliger Bater seinen Beruf so schnöbe verfehlt hat und nicht Rommerzienrat geworden ift! Freilich, allerliebst ist 15 die kleine Alma auch. Hm, man wird den beiden guten Dingern ben Gefallen ichon tun muffen, obgleich es eigentlich eine unverschämte Zumutung ist. Da inbessen seine Ansprüche auf Almas Herz erloschen zu sein scheinen, so kann man schon allenfalls ein übriges tun. 20 Und eine gute Gelegenheit ift es, diesem verrückten Schulmeister zu sagen: "Mensch, wenn ein Mädchen wie diese Selene für mich mit Kanonen schösse und einem übelberufenen Leutnant brohend auf die Bude rückte, bann wüßte ich, was ich täte!' Und ich benke, er wird es 25 auch merken, was er zu tun hat, und dann sind wir ihn los, und Alma ist mein ohne Widerrede — und man friegt endlich Rube vor den verfluchten Manichäern!"

10

fich aus seiner verschanzten Ede hervor und rüstete sich zum Ausgehen.

In derselben Minute aber schüttelte Helene sehr bekümmert über sich selbst den Kopf. Daß ihr das Ideal ihrer Jugend heute so ganz nur den Eindruck eines 5 gewöhnlichen Sterblichen gemacht hatte und fie ihn fo ganz ohne eifersuchtigen Gram einer andern abzutreten vermochte, das konnte sie sich nicht verzeihen. hold wird ewig dieser seiner ersten Liebe treu bleiben." seuszte sie, "und ich bin seiner unwert geworden!"

Einige Stunden später schritt über den dunkeln Hofraum der Frau Rechnungsrätin Gehrke eine schwarze Gestalt, eine brennende Laterne und mehrere andre Gegen= stände tragend.

"Herr des himmels," rief erschrocken die Ratin, die 15 zufällig aus dem Rüchenfenster sah. "Belene, wer schleicht da bei Nacht und Nebel über unsern Hof? Das ist mir doch sehr ängstlich. Ueberhaupt ist heute ein so unheimlicher Tag, ich weiß gar nicht, wie mir ist, und bu bist auch so sonderbar, Lenchen, und machst ein Ge= 20 sicht, als wenn die Katze donnern hört, und bei Herrn Belling ist auch etwas nicht in Ordnung; er framt und wirtschafteto so wunderlich herum, und dann hat er einen Besuch, der wie ein Leutnant schnarrte,o und bann ist's ganz still bei ihm und auch kein Licht, und zu Hause 25 ist er doch, denn ich hab' ihn mehrmals laut stöhnen und

seufzen hören, wenn ich das Ohr an die Zwischentür legte, und es soll ihm in der Schule etwas passiert sein, und sehen lassen tuto er sich gar nicht. Das ist alles so unheimlich, so unheimlich! Und nun dieser Wensch mit der Blendlaterne — er trug etwas auf dem Arm, weißt du, etwas Unheimliches, wahrhaftig, o mein Gott, Helene, es sah wie eine Kinderleiche aus! Wenn er die in unserm Garten verscharren will — und nachher — die Polizei — o Kind, Kind, sühle nur, wie ich zittere! Io Aber Herr Doktor Belling muß uns zu Hisse kommen, er muß, er ist ein Wann, wenn auch nur ein Wathesmatiser, und wir zwei wehrlose Weiber!"

"Ja, ja, Mutter," rief Helene kurz, "ich rufe ihn schon!" Und sie warf ein Tuch um und eilte hinaus 15 über den Hof dem nächtlichen Wanderer nach.

Im Garten erreichte sie ihn. Er hatte die Laterne an einen Baum gehängt und hielt einen Spaten in der Hand. Das grelle Licht siel mit seltsamem Schein in sein sinsteres Gesicht.

"Was treiben Sie hier, Herr Doktor," fragte sie schüchtern, "in dunkler Nacht? Mutter hat sich so erschreckt! Kann ich Ihnen nicht helsen? Und warum sind Sie heute noch nicht bei uns gewesen, gerade° heute nicht?"

25 "Ich will meinen Hund begraben!" erwiderte Gotthold kurz.

"Also ist er wirklich tot?" sagte sie. "Ich hörte schon, daß Herr von Bodungen ihn erschossen hat. Es tut mir

5

10

aufrichtig leid; man gewöhnt sich an so ein Tier, und ich hatte es wirklich gern, es war treu und anhänglich trotz all seiner Ungebärdigkeit; ein guter Kerl war's! Und Ihnen muß es noch schmerzlicher sein. Es war eine Roheit von dem Offizier!"

"Er war durchaus in seinem Recht," versetzte Gottshold düster, "nur hätte er ihn gleich zu Tode schießen müssen." Es war gräßlich, wie das Tier mich noch ansah. Herr von Bodungen konnte nicht wissen, daß er meinen letzten Freund erschoß."

"Ihren letzten?" fragte Helene leise. "Wirklich Ihren letzten?"

Er warf einen hastigen Blick auf ihr hell beschienenes Gesicht; sie war ihm noch nie so hübsch vorgekommen, rosig und reizend blickte es aus dem dunkeln Tuch hervor, 15 das sie über den Kopf geschlagen hatte. Bon einem Heiligenschein war nichts zu bemerken — wenn der nicht unter dem Tuch verborgen war — er sah nur freundliche Teilnahme und einen slüchtig aufblitzenden Funken kluger Schalkheit.

Er seufzte leise und fing dann fräftig an zu graben. Die hartgefrorene Erde machte ihm die Arbeit schwer genug.

"Ich wollte Ihnen helsen," sagte sie, nachdem sie eine kurze Weile zugesehen hatte, "wir haben noch einen 25. Spaten dort in dem Verschlag, ich hole ihn."

"Bitte, nein," sagte er, "es ist zu anstrengend für Sie; ich bin auch balb fertig."

"Oho," rief sie, "zu anstrengend? Da sollen Sie mich kennen lernen!"

Und sie lief und kam mit einem tüchtigen° Spaten zurück.

5 "Ich habe auch ein Recht barauf, an bem kleinen Grabe mitzuarbeiten," sagte sie, "ber Hund betrachtete mich als seine zweite Herrin, er war mir fast gehorsamer als Ihnen selbst. Gestern freilich war er ganz außer Rand und Band und gar nicht zu halten. Es war ordentlich, als wenn er ein Unglück für Sie fürchtete, so unruhig war er; ich begreife nur nicht, wie er Sie auf dem Eise hat sinden können."

"Vielleicht," sagte Gottholb trübe, "vielleicht hat er auch ein Unglück von mir abgewandt, es ist möglich; 25 doch ich verstehe mich selbst noch nicht. Jedenfalls hat er mir zunächst ein andres Unglück dafür gebracht."

Er schwieg und schaufelte gewaltig weiter. Auch Helene machte sich ans Werk, und so gruben sie tapfer miteinander.

Suweilen blickte Gotthold schüchtern auf, und dann sah er mit frohem Erstaunen die Anmut ihrer gelenkigen Kraft und die Schlankheit ihrer Glieder.

Plötzlich stieß sie den Spaten fraftig auf die Erde, stützte ihre Hande darauf und sagte energisch:

"Herr Doktor, mit Ihnen geht etwas vor. Ich will es wissen. Sie haben schwarze Gedanken, Sie sind in Verzweislung. Das ist Ihrer nicht würdig. Ich weiß, was Ihnen gestern und heute Schlimmes widersahren ift, alles weiß ich und kenne auch die Folgen für Sie. Und ich din entschlossen, Ihnen zu helsen — nicht bloß beim Begraben des Hundes. Sagen Sie mir nur eins: was haben Sie vor einer Stunde mit Herrn von Bodun= gen ausgemacht? Ich weiß es, daß er bei Ihnen war." 5

Er sah ihr überrascht ins Gesicht. Wie wunderbar biese grauen Augen glänzen konnten!

"Herr von Bodungen," sagte er dann, "hat sich als ein vornehm denkender Ehrenmann und ein liebens» würdiger Mensch erwiesen. Ich din völlig mit ihm aus» zogesöhnt und gönne ihm sein nahes Glück von ganzem Herzen und mit Freuden und nicht aus christlicher Entsagungslust, denn ich verliere nicht, wo er gewinnt. Das ist alles, was ich hierüber zu sagen habe. Der Rest ist freilich, daß ich diese Stadt sobald als möglich zs verlassen werde. Meine Rolle als Lehrer ist ein für allemal ausgespielt."

"Ihre Rolle als Schullehrer — ja; Sie werden bafür die Lehrtätigkeit an einer Universität eintauschen."

"O Fräulein Helene, ich kann nicht glauben, daß Sie 20 mich verhöhnen wollen, aber ich selbst habe Ihnen meine Aussichten auf diesem Wege" klargelegt —"

"Und ich habe es gut verstanden und behalten. Sie brauchen ein wenig Gelb und weiter nichts. Mit tausend Talern etwa würden Sie bei Ihrer Bescheiden= 25 heit schon zwei Jahre auskommen können, mit zweistausend Talern vier Jahre, und das ist die längste Zeit, die Sie brauchen, um eine Prosessur zu erlangen. Und

bann können Sie mit Bequemlichkeit in wenigen Jahren ein Darlehen von ein= bis zweitausend Talern samt allen Zinsen zurückzahlen. Sie wünschen also ein unkünd= bares Darlehen in der bezeichneten Höhe."

Der Mathematiker hatte ebenfalls seine Arbeit einsgestellt und starrte sie an, ganz außer Fassung gebracht durch den gleichmütigen Geschäftston ihrer Rede.

"Ein solches kann ich Ihnen," fuhr sie fort, "gegen mäßige Zinsen verschaffen. Ich besitze eine Tante, eine sogenannte Erbtante, die aber so jung ist, daß sie sich selbst deswegen vor ihren Nichten schämt und ihnen als Abschlagszahlung für die weit aussehende" Erbschaft gar zu gern von Zeit zu Zeit ein Sümmchen im voraus zusließen läßt. Sie hat sich jedoch mit meinem Bater zeit" seit" seines Lebens nicht gut gestanden, weil er meine Mutter, ohne ihren Kat vorher einzuholen, geheiratet hatte; und deshalb haben wir disher ihre hochmütigen Wohltaten beharrlich verschmäht. Das ist aber doch sür Sie kein Grund, das Anerdieten auszuschlagen, das sie Ihnen auf meinen Antrag voraussichtlich in den nächsten Tagen machen wird."

"Fräulein Helene," rief Gotthold mit tief erregter Stimme, die fast einen zornigen Klang hatte, "hören Sie auf! Ich kann und will und darf von Ihnen keine 25 Wohltat annehmen!"

"Geehrter Herr Doktor," sagte sie ruhig, "wer spricht von einer Wohltat? Meine Tante wünscht zweitausend Taler sicher zu placieren gegen leidliche Zinsen; das liebste' wäre ihr eine Hypothek auf ein sicheres Gebäube ober Grundstück. Gut, ich bezeichne Ihre Kenntnisse, Ihren Fleiß, Ihre Begabung ihr als sicheres Grundsstück, das sich in wenigen Jahren nach aller menschlichen Boraussicht brillant rentieren wird — nun also, warum swollen Sie der armen Frau die solide Kapitalanlage mißgönnen? Wollen Sie die Unglückliche gewaltsam zwingen, ihr dischen Vermögen in wackeligen Industriepapieren zu verspekulieren? Ich sehe wahrhaftig nicht ein, warum man einen reellen deutschen Gelehrten ronicht mit einer Hypothek belasten soll! Aber zur ersten Stelle, das versteht sich, anders tut es meine Tante nicht. Sicherheit ist ihr die Hauptsache; sonst würde sie lieber auf Husarenleutnants spekulieren."

Er sah das schalkhafte Blitzen ihrer großen Augen, 15 legte die Hand über die Augen und rief noch einmal wie verzweiselnd:

"Ich kann es nicht, Helene, von Ihnen kann ich es nicht annehmen, von Ihnen nicht! Nur von Ihnen nicht!"

"Lieber Freund," sagte sie mit ganz verändertem, sehr weichem Ton, "und doch müssen Sie es, wenn Sie mein seierliches Wort, meine gegebene Bürgschaft nicht bloß= stellen wollen. Ich habe vor einer Stunde bei Fräulein Alma Gruber für Sie gutgesagt, daß Sie aus meiner 25 Hand, aus der Hand der Freundschaft eine Hisselstung ohne kleinlichen Stolz mit Freuden annehmen würden, während Sie eine solche aus der Hand eines Mädchens,

bas Sie lieben, als eine Demütigung empfinden nußten. Sehen Sie, lieber Freund, diese Bürgschaft habe ich für Sie übernommen, und aus diesem Grunde das gut gemeinte Ansinnen jener jungen Dame in Ihrem Namen 5 zurückweisen zu dürsen geglaubt."

"Ich danke Ihnen, Helene," sagte er tief erschüttert, "daß Sie mich richtig verstanden haben. Ihre Bürgs schaft war zuverlässig und wohl erwogen, und eben darum kann ich aus Ihrer, gerade aus Ihrer Hand so keine Wohltat annehmen, auch nicht die kleinste, auch nicht den Schein einer Wohltat."

Hierin verstehe ich Sie benn nun freilich nicht," sagte fie leise, und ihr heißes Erröten strafte sie Lügen.

"Weil ich Sie liebe, Helene," stieß er leidenschaftlich 15 heraus, "Sie allein wahrhaft, von ganzem Herzen liebe!" "Mich," fragte sie zitternd, "mich?"

"Ja, Sie," sagte er zaghaft, "und das ist nun mein traurigstes Schickfal, daß ich mich dieser Liebe vor Ihnen schämen muß, niemals auf Erhörung hoffen darf, daß Sie mich mit Recht für einen Unwürdigen halten werden. Habe ich nicht selbst vor wenigen Stunsden noch" einem armen jungen Mädchen den gleichen Wanlekmut zum dittersten Vorwurf gemacht? Und mir, einem gereiften Mann, sollte ich die gleiche Charaksterschwäche verzeihen? Ja, es ist so; gestern noch liebte ich in siederhaftem Seelentaumel eine andre, oder wäre es nicht ein dürstiger Sophismus, zu sagen: Das war keine echte Liebe, das war nur ein Rausch der Eitelseit.

ber geblenbeten Sinne? Es ist mahr, diese Leibenschaft wurde allmählich, fünstlich, durch kedes Entgegenkommen, durch äußeren Glanz in mir entfacht, es war eine selbst= betrügende, gemachte Liebe, während vor Ihnen ich gleich beim ersten Sehen beinahe basselbe empfand wie 5 heute, eine volle, freie Sympathie, ein ganzes Bertrauen, eine rückhaltlose Hingebung, ein Gefühl, das nur zu tief und zu rein war, um es sogleich als die feste Wurzel einer innerlich treibenden Leidenschaft zu erkennen. Und ein Gefühl, das überdies in seinem natürlichen 10 Wachstum gehemmt und gewaltsam zurückgepreßt wurde durch Ihr freimütiges Bekenntnis, Belene, daß Sie einen andern geliebt hätten und daß Sie es einer edlen Seele für unwürdig hielten, sich jemals einer zweiten Liebe zu öffnen. Und nun, Helene, nun sehen Sie in mir, der° 15 ich Ihnen einst beistimmte, einen solchen Unwürdigen!"

Helene stand mit überströmenden Augen da und schwieg. Sie starrte grübelnd hinab in die dunkle Grube, die sie zwischen sich geöffnet hatten.

"Wissen Sie, was wir tun wollen, Herr Doktor?" wief sie plötzlich mit frischer Stimme. "Legen wir jetzt ben guten Hund hier hinein, das Grad ist tief genug, und dann legen Sie Ihre lustige Kotillonliebe, die der wütende Leutnant mit ihm zugleich totgeschossen hat, dazu" und weinen ihr eine letzte Träne nach. Und damit 25 sie sich nicht einsam fühlt, gebe ich ihr eine Gesellschafterin, die auch irgendwo zu Schaden gekommen ist, mit" auf den Weg in die Ewigkeit, nämlich meine törichte Back-

fischliebe zu einem königlich preußischen Husarenoffizier, und bann tun' wir noch ein paar jugendlich närrische Ueberschwenglichkeiten und Gefühlstänzeleien als Totensopfer bazu, und bann —"

5 Und dann strauchelte sie plötzlich und siel vornüber in die Grube, die sie sich selbst hatte graben helsen,° und Gotthold Belling konnte nicht umhin, sie mit seinen Armen aufzusangen. Und dann machte er es ihr mehrere Minuten lang auf irgend eine Weise unmöglich, weiter zu Wort zu kommen, obgleich sie noch etwas Notwendiges zu sagen hatte. Und sobald sie nur irgend Luft schöpfen konnte, rief sie fröhlich:

"Und die Tante nimmt eine absolut unkundbare Hp= pothek auf unser gemeinsames Glück!"

5 "Und die Zinsen," fügte er hinzu, "werden mittels einer geheimnisvollen Integralrechnung meiner lieben Frau in Coupons von Treue und Dankbarkeit ausbezahlt."

Solcher Art lautete° der Segen, der über dem Grab 200 des Hundes Iwans des Schrecklichen gesprochen wurde. Noch am selben Abend schickte Alma Gruber ihren Bruder, den Tertianer, an Helene mit der Nachricht, daß sie sich soeben noch schnell verlobt habe, "gegen den Oberleutnant von Bodungen," sagte der Schlingel.

## ABBREVIATIONS USED IN THE NOTES AND VOCABULARY

| acc.    | - accusative.          | nom.     | - nominative.            |
|---------|------------------------|----------|--------------------------|
| adj.    | - adjective.           | obj.     | - object.                |
| adv.    | - adverb.              | p.a.     | - participial adjective. |
| aux.    | - auxiliary.           | pass.    | - passive.               |
| cf.     | - compare.             | pl.      | - plural.                |
| collog. | = colloquial.          | p.p.     | - perfect participle.    |
| conj.   | - conjunction.         | p.p.a.   | - perfect participle as  |
| Curme   | - Curme's Grammar of   |          | adjective.               |
|         | the Ger. Language.     | pref.    | - prefix.                |
| dat.    | - dative.              | prep.    | = preposition.           |
| e.g.    | = for example.         | pres. p. | - present participle.    |
| fam.    | - familiar.            | pron.    | - pronoun.               |
| Fr.     | - French origin and    | refl.    | = reflexive.             |
|         | pronunciation.         | s.       | - strong conjugation.    |
| gen.    | = genitive.            | sep.     | = separable.             |
| impers. | = impersonal.          | sg.      | - singular.              |
| ind.    | - indicative.          | sl.      | = slang.                 |
| interj. | = interjection.        | subj.    | = subject, subjunctive.  |
| intr.   | - intransitive.        | tr.      | - transitive.            |
| irreg.  | - irregular weak verb. | w.       | - with.                  |
| lit.    | - literally.           | wk.      | - weak.                  |

- 3.—4. Gymnasiasten, pupils of the gymnasium. The German Gymnasium has a course of nine years. The classes, beginning with the lowest, are named as follows: Sexta, Quinta, Quarta, Untertertia, Obertertia, Untersekunda, Obersekunda, Unterprima, Oberprima. The boys average nine or ten years of age at the time of entrance. Latin is pursued throughout the course and Greek during the last six years.
- 4. **Etslpenburg**. The name is coined from Stolp, a city in Pomerania, about twenty miles from the coast of the Baltic, where Hoffmann taught for some time in the gymnasium. See Introduction.
  - 6. wie fie, such as, lit. as it.
  - 10. es. Anticipatory subject, to be omitted in translation.
  - 13. werbe . . . verzögert werben. The subject is ber Beginn,
- 1. 18. The mood is the subjunctive of indirect discourse after foffnung, 1. 10.
- 14. **Education Esbes.** The Black Death or bubonic plague, originating in China, swept over Europe during the middle of the fourteenth century and carried off about half the population within four years.
  - 18, um, by.
- 4.—6. hingeredten Tifthe, long desks. The literal meaning of hingeredten, as of other expressions translated in the Notes, will be found in the Vocabulary. Though written in 1888, this description of a schoolroom holds true to-day for most schools and universities.
  - 8. burábohrte, i.e. with Cupid's arrow.
- 18. 34 sparen, to be seen, manifest. Note the passive force. See note to 5, 23.

- 5.—3. hereingeschiffen, rushing in. German uses a perfect participle to denote the manner of coming, where English uses a present participle.
- 13. c8, they, everybody. But c8 conveys the idea of indefiniteness much better than either.
- 20. werden zu wollen, on the point of becoming, inclined to become.
- 23. vernehmen sieß. The active infinitive has passive meaning with sassive. The same construction may also occur with subset, hören and seben. After sein, bleiben, scheinen and stehen we have the same use, but here the infinitive is preceded by zu. Naturally, the infinitive must usually be transitive. Cf., however: Ihm mar nicht zu solgen, he was not to be followed; Seiner ist nicht zu spotten, he is not to be ridiculed. Here (what is virtually) an impersonal passive has been formed from verbs which in the active voice govern a dat. or gen. obj. See note 29, 14.
- 28. Gi weih! Wow! In Judendeutsch weih is equal to weh. Here the words are merely exclamatory.
- **6.**—2. for n = 10 cin, just a. The 10 heightens the contempt expressed by 100.
  - 8. Ad was, Oh nonsense!
- 9. das flutscht besser, that will work better, that will make more racket. Flutschen is North German for slitschen, to whiz, whir. Cf. also die Flatsche or flätsche, blow, clap, and slatschen or sletschen platschen, plätschen or plätschen, splash. All are onomatopoetic. [Grimm's Wörterbuch.]
  - 23. Ra nu! You don't say so! Indicates surprise.
- 23. getrommest wird both, we'll drum just the same. The impersonal subject, c6, is omitted, as always in the passive when the word-order is inverted and usually when it is transposed.
  - 28. denn also drauf, then come on! Let's be at it!
- 7.—8. regte fith, stirred. Attention is here called to the use of the refl. pron. with transitive verbs in forming intransitives. The pronoun should of course not be translated. Very many simple verbs may be used only transitively in German

which in English are either transitive or intransitive. Since the Vocabulary does not, as a rule, indicate this method of forming intransitives, care should be taken that this point is thoroughly understood.

- 8. warb. Hoffmann constantly uses this form instead of the more common murbe.
- 10. wie, as if. A common meaning with participles. Cf. l. 15 below.
  - 15. aller, gen. pl.
  - 17. eben noch, but just now.
  - 25. aud nur, even so much as.
  - 8. 13. Alles, everybody.
- 20. Juan ber Schredliche. Ivan the Terrible (reigning 1534-1547 under the guardianship of his mother) was Czar of Russia 1547-1584. The attempt of the city of Nijni Novgorod to assert its freedom was punished by the death of 60,000 of its inhabitants. In a fit of rage he slew his eldest son. The name Juan is cognate with German Johann, English John.
- 16. gebehnt, drawn out, slowly. Indicating doubtful assent in his o ja.
- 20. gehandhabt. Such verbs formed from compound nouns whose last element is of verbal origin have the accent on the noun element and are regularly conjugated weak. Thus from Handhabe, handle, handhaben, handhabte, gehandhabt; so ratschlagen, deliberate.
- 23. Oderint, dum metuant, Let them hate, provided they fear. Ouoted fron Attius, Actius, by Cicero: De Officiis, 1, 28, 97.
  - 24. Tut nichts, That doesn't matter.
  - 25. Die Furcht Gottes ift ber Beisheit Anfang. Psalm 110:11.
- 10. 24. Er wird Sie doch . . . stoffen, He won't hurl you from the throne sometime, will he?
  - 26. Jener, the former.
  - 11.— 3. ber beiben, of the two. Zwei is rarely met in this use.
    - 7. sidy . . . aufhielt, had been living. As the present tense



is used in German to describe that which has been and still is, so the imperfect describes that which had been and still was.

- 7. Sebermann, dat., dependent on befannt.
- 15. **Bollbittger.** Only a comparatively small percentage of the men of voting age enjoy the full rights of citizenship in a German city. This wealthy and aristocratic class is naturally inclined to look down on such Einmanderer as the new school-teacher.
- 18. Bieftemann. Many of the personal names appearing in the story are selected with humorous intent. Thus Bieft beast.
  - 20. 30g ben Sut fo tief, doffed his hat so low.
  - 23. Rarfuntelstein. The name suggests the parvenu Jew.
- 26. Badfischen, young schoolgirls. The term Badfisch, properly meaning a fish suitable only for frying because not large enough for baking, is applied to girls of fourteen to sixteen years. The next year they are sometimes called Bratfische.
- 12.—3. Serrestt, Heavens, lit. Lord God. German polite society tolerates many vigorous exclamations which are offensive to English and American taste.
- 3. fieht ber. Inversion for emphasis. The use of ber for er has the same purpose.
- 12. Frau Rechnungsrätin Gehrle, wife of Auditor Gehrke. Women bear their husband's title in Germany, but as this does not correspond to American usage, Frau Rechnungsrätin is best translated: Mrs. Gehrke.
  - 19. fold herr. North German for fold ein herr.
- 21. Fuffelden. The double s has here the sound of single s—that is, English z. The absence of umlaut in the root vowel of a diminutive occurs rather frequently in words whose use is practically always colloquial. The form Mutterden also occurs in the story.
  - 25. erst gar nicht, less than ever.
- 13. 1. und bid dafür anfähe, and as a result should look at you so . . . , so . . . well, you know what I mean!

- 3. Lenden, Ellen. Diminutive of Lene, which in turn is a shortened form of Selene.
  - 4. Erbarme bich, Mercy!
- 6. After is fage body bloss night immer, But I beg of you don't always say. While so, body and bloss all have meaning, it is contrary to the English idiom to use so many particles in one group. Often the force is best given by extra stress, as here on don't.
  - g. erft recht unschidlich, still less proper.
  - 10. wenn ich gerade . . . will, when I happen to wish.
  - 12. Du haft . . . zu haben, You need have.
- 14. 6. Das ift ... von thm, Now that is simply an odd trait of his.
- rr. parieren tut er auch nicht, he doesn't obey, either. This use of an infinitive with tun as an auxiliary makes it possible to render the verb emphatic by placing it at the beginning of the clause, a position not easily assumed by a present or imperfect tense, since the inverted word order suggests a question or a condition. [Curme: A Grammar of the German Language, p. 281.] Cf., however, 12, 3.
  - 14. man follte meinen, one would naturally suppose.
  - 16. wollte, were to, for the more usual follte.
  - 17. ich floge nur fo, I should just fly.
  - 23. über überle'gen, more than a match for.
  - 15. 1. Daran, accent first syllable.
  - 25. was ift dir? What is the matter with you?
  - 27. Mutterchen. North German for Mütterchen.
  - 16. I. Bas . . . blog? What in the world ails you?
    - 1. sich ängstigen. See note to 7, 8.
- 4. Bie . . . geschnitten, exactly alike. Cf. wie aus ben Augen geschnitten with the same meaning.
  - 5. Wem benn? Like whom, pray? Lit. out of whose (face)?
- 14. wie er leibt und lebt, as he lives and is, or, exactly like him. Leiben is formed from the noun Leib. Cf. mit Leib und Leben, with body and soul. Similar alliterative, assonant, or rhyming expres-

sions have always been common in both German and English. Cf. mit Kind und Regel, bag and baggage: weder Kind noch Regel, neither chick nor child, neither kith nor kin; Rat und Tat, deed and word; Dach und Fach, house and home; gang und gabe, current; Schimpf und Schande, shame and disgrace; Hille und Fülle, in abundance. [Behaghel's Historical Grammar, p. 48.]

- 17. 10. Theffa, daughter of Wallenstein. The following lines are from Schiller's drama, Die Biccolomini, Act III, Sc. 7.
- 23. auf Grben, on earth. Feminine nouns of the weak declension were formerly inflected in the singular, and we have here a relic of this.
- 24. wie bu fie . . . haft, such as you still have for me. After the word such English adjectival clauses introduced by as regularly suppress a pronominal object, while it is regularly retained in German. [Curme: § 251, II. A. d.]
- 18.—6. Friederife Briss, daughter of a clergyman in Sesenheim, with whom Goethe fell in love during his student days in Strassburg. She never married. Goethe relates the story of their connection in his Dichtung und Bahrheit. The line quoted in this sentence is taken from the inscription on a tablet at Sesenheim, dedicated to Friederike's memory.
- 9. Sie wird . . . gefunden haben. The future perfect here, as so often, denotes probability. Translate: Probably she found.
- 19. 4. fröhlichen Gerzens, with joyful heart. Adverbial genitive of manner.
- 12. Wie . . . barauf fommen, How should such an idea occur to him? that is, that she is setting her cap for him, as the unfinished sentence of her mother suggests he might think.
- 20.—4. Sean Baul. Jean Paul Friedrich Richter, 1763—1825. It is in his character as a writer of romances full of sentimental idealism that he is here referred to.
- 21. Don Quichotte, Don Quixote, Cervantes' famous novel, satirizing chivalry in its decadent stage.
  - 27. für . . . mochte, probably considered a military march. The

preterit indicative of mogen with dependent infinitive is often best rendered by *probably* or *presumably*, the infinitive being translated as a preterit indicative.

- 21. 7. sián . . . veränderte. See note to 7, 8.
- 11. **Canap Banja**, the prosaic retainer of Don Quixote. Imitating the example of his master, he refuses to pay for his lodging at an inn. Hereupon he is taken into the courtyard and tossed in a blanket. Part I, chapter 17.
- 19. **beffet.** Genitive governed by **bewußt**. Either omit in translation or say of the fact. It serves as an anticipative object pointing to the following subordinate clause, which as an appositive explains it, and is in fact the real object. [Curme: § 272.]
- 22. 7. aufgeregteren, rather excited. The absolute comparative, a use common in Latin.
- 9. es. Object of erzeugen, referring to Rot. Omit in trans-
- 23.—16. es. The first es is subject of sind, with Rangen as predicate nominative. The second es is complement of sind... gewesen, stands for absolution Rangen, and may be translated so.
- 17. hat ausstehen mussen. In the compound tenses of the modal auxiliaries, a form of the past participle which looks like the infinitive is used when an infinitive depends on the modal. The same holds true of heißen, lassen and sehen. By analogy brauchen, helsen, hören and machen, and less commonly subsen, lehren and lernen, follow the same construction, though we here have a real infinitive substituted for the participle. In subordinate clauses the tense auxiliary stands before the "infinitives" or even before their modifiers instead of at the end of the clause. [Curme: pp. 261-2.]
- 25.—4. Das heifit . . . mit Recht, "That is," said he, now turning directly toward Helen, "to a certain degree not rightly though." Connect this with the sentence broken off abruptly on page 24, line 16.
  - 4. Selenen. The inflectional ending is not uncommon in

colloquial language, but is not ordinarily employed in the dat. and acc. in literary language except when it is necessary to show the case.

- 23. Daburth, because of the fact. It anticipates what is stated in the following clause. We may say in English: through his face constantly wearing a laughing expression, but in German only the prepositions of the and (an) fatt can govern clauses.
- 24. monte et . . . zumute sein, no matter how bitterly serious he might seel.
  - 26. 1. is ähnlich, somewhat similarly.
- 5. viel, many. Though usually uninflected in the singular, viel is more commonly inflected in the plural.
- 12. gebrauchen. Note the absence of zu. Besides the modal auxiliaries the following verbs are regularly followed by an infinitive without zu: fühlen, heihen, helfen, hören, lassen, lehren, lernen, machen, nennen, sehen and sometimes brauchen.
  - 16. wenn and . . . fo body, even if . . . yet.
- 17. Die Leute, those people. Die has here its original demonstrative force. The definite article is a later and weakened form.
  - 28. Fraulein. Say: Miss Gehrke.
- 27. 21. Selbstbewußtsein besteen. This idea is developed at length in another of the author's stories: Ersüllter Berus.
  - 22. ein Stüd Zelot, somewhat of a zealot.
  - 28. 6. wenn Sie wollen, if you will, or, if you please.
- 16. unb . . . ausstrahle, and last of all quietly radiate forth from myself again to some slight extent in my silent development the infinite amount that I have received.
- 20. mit Freuden. Dat. pl. Cf. also: bor Freuden. The singular is now generally used in both expressions.
  - 21. Siehe, es ift alles fehr gut. Cf. Genesis 1:31.
- 22. Go ftell fid, This is the attitude toward things taken by the scholar and the artist.
  - 29. 14. an ein Salten . . . zu benten, checking (holding in)

is no longer to be thought of. The infinitive has passive force after ift. [See note to 5, 23.] The logical subject is an ein Galten, but such prepositional phrases, which have the force of objects in the active construction, remain unchanged in the passive and the subject becomes e6. This e6 is, however, not expressed in principal clauses unless it stands as the first word. [See note to 6, 23, also Curme: § 219, 5. A.]

- 30.— 1. Rehmt einem Menschen, Take from a man. The dat. as a secondary obj., denoting separation or deprivation, is used after verbs denoting take, steal, withhold, alienate. The use of the second person plural does not here denote familiarity but his impassioned fervor.
  - 14. recht mit Begeifterung, with genuine enthusiasm.
  - 17. folachten ließen. See note to 5, 23.
- 24. she au firthen. The statement contained in this sentence is one of the main themes of the story. The author's own experience seems to have convinced him that if it is but a partial truth outside the schoolroom, it is unequivocally true in the schoolroom.
- 31. 5. Mart. Nouns of measure (except feminines ending in t) are regularly uninflected after numerals.
- 5. hinterlaffen. The auxiliary hatten is to be understood. The forms of haben and fein when used as auxiliaries of the perfect and pluperfect are often omitted in the transposed word order.
  - 11. ohne daß, unless.
- 18. Sein und Nichtsein, life and death. Cf. Hamlet, Act III, Sc. 1. "To be, or not to be; that is the question."
  - 19. sie fürchten, to fear them. See note to 28, 12.
- 32.— 18. Damentaffee. In the ordinary German household it is customary to serve coffee or chocolate with cake in the middle of the afternoon. Naturally this is also a favorite time for calls or for meetings of ladies' clubs, sewing circles, etc.
- 33. 5. argerlin. Note that in participial clauses the object and other modifiers precede the participle.

- 34. 2. fein Leben lang, one's life long.
- 11. zn beweisen . . . sein, perhaps, also, it could not be proved.
- 35. 4. fehr voll gerechnet, very full measure.
- 36.—9. Elerthers Seiben, The Sorrows of Werther. A story, by Goethe, of a disappointed lover who in despair committed suicide. The book created a great sensation at the time of its appearance, 1774.
- 9. **Renaus Gebiate.** Nikolaus Lenau, 1802-1850. A spirit of melancholy pervades most of his lyric poems.
- 15. Bippermann. Bipper means one who clips coins. Cf. Ripper und Bipper, an expression that came into use at the time when debasing the coinage was common.
- 19. Muhlenbesiter. The author is satirizing the desire of everybody to possess some sort of title.
- 21. Richts will et, he doesn't WISH to become anything,—he's GOING to become school-commissioner. A play on will and wirb.
- 22. Oberlehrer, the official title of one holding a permanent certificate as teacher of the upper classes in a public high school. While it corresponds to our *master*, we do not use the latter as a title.
  - 22. Anorz. Cf. Anorren, a knot or gnarl.
- 37.—12. Zilly, Alba, Esrquemaba, Moltte. Count Tilly, 1559–1632, one of the leading generals on the Catholic side in the Thirty Years War: a rigid disciplinarian.

The Duke of Alba, 1508-1582, best known as commander of the Spanish forces during Spain's occupation of The Netherlands. A man of gloomy exterior and extreme severity.

Tomas de Torquemada, ca. 1420-1498, organizer of the Spanish Inquisition and infamous for his barbarous severity in the administration of his office.

Count von Moltke, 1800–1891, Prussian field-marshal and chief strategist in the Austro-Prussian war in 1866 and the Franco-German war 1870–1871.

38. — 4. Das fagen Sie is, you say so, or, it's all very well for you to talk.

- 28. Aller Augen, the eyes of all.
- 39.—4. Sociation, High Asia, a term applied by W. von Humboldt to the Asiatic highland bounded on the south by the Himalayas and on the north by the Kuenlun Mts. It includes the western part of Thibet.
  - 17. is um, just over.
  - 26. bas mit ben Duellen, this duelling.
- 27-28. gezanti . . . gefchossen, first just a little quarrel, then straightway they shoot, and then (one is killed). The past participle is used here in vivid narration with the value of an independent verb. [Curme: § 183, I, G, and 3.]
- 43. 28. In wirst mir... betreten, you will never set foot in a coffee party again (if I have my way about it), or, you shall never go a step to another meeting of the coffee club. Mir is an ethical dative.
- 45. 14. Musguntaften, sink-box. Instead of having the sink for the disposal of waste water located in the kitchen, it is in the back-yard, and is boxed in to facilitate emptying without slopping water on the feet.
  - 47. 19. zu vergleichen. Translate as passive.
- 25. spiritus clementiae rectificatissimus, most highly rectified spirit of clemency, or, double-distilled spirit of mildness.
- 28. in wollüstigem Schmerz gebrochen, the look of one overcome by voluptuous pain.
- 48.—12. einer höheren Eschter, a daughter of the aristocracy. There are three main varieties of public schools open to girls in most German cities: the Volksschule, with a six-year course and free tuition; the Mittelschule, with longer course and nominal tuition; the Höhere Töchter-Schule, with a ten-year course, higher tuition, and more select patronage. The expression in the text is



a sarcastic allusion to the third variety. The adjective höhere properly belongs with Schule, but it is here humorously applied to Töchter.

- 49.— r. Da'naergefchent, Greek gift. Cf. Virgil, Æneid: II, 49: Timeo Danaos et dona ferentes, I fear the Greeks even when they bring gifts. The words are those of the priest Laocoon, warning the Trojans not to receive within the walls the fatal wooden horse left behind by the Greeks.
  - 13. gefühlvoller, with more sentimental interest.
  - 22. nicht wesentlich. The sentence is of course ironical.
- 50. 28. erschredenber, d becomes if when divided at the end of a line.
- 52. 20. Schon stehn die beiben Sanger. The fifth stanza of Ludwig Uhland's well-known poem Des Sangers Fluch.
  - 53. 25. The complete stanza is:

Dort saß ein stolzer König, an Land und Siegen reich; Er saß auf seinem Throne so sinster und so bleich: Denn was er sinnt, ist Schreden, und was er blick, ist Wut, Und was er spricht, ist Beißel, und was er schreibt, ist Blut.

- 54. 10. vermochte. Supply ju tun.
- 22. auß bieser seiner Rieberlage, from this defeat of his. Note that seiner is strong declension. Possessive adjectives have the weak terminations after the definite article.
- 55.—8. Riagt man both. Inversion for emphasis. The both is used argumentatively, as if this were an answer to some objection. Say: People complain, don't they?
  - 56. II. ihrer beider, lit. of them both.
- 57. 24. Orben pour le mérite für Runft und Biffenschaft, Order pour le mérite (for merit) for art and science. This branch

of the order was founded in 1842 by Frederick William IV, King of Prussia. Its membership is limited to thirty Germans and not more than that number of foreigners. For further details and illustration of the decoration, see articles Mérite and Orben in Meyers Ronversations-Registon.

- 26. **Island**. As there was no such university, he might have had to wait even longer than she said.
  - 59. 19. erichreden, be frightened to learn.
  - 28. allein, i.e. to her unfortunate experience in love.
  - 60. 18. in beren einer, in one of whom.
- 61.—7. als fiele, as if there fell. The subjunctive (or conditional) is always used after als ob, since a mere supposition is introduced. When as here ob is omitted, inverted word-order indicates the condition.
- 62. 3. Zag von Damas fus, day of Damascus, meaning: day of sudden and complete conversion. See the ninth chapter of Acts. 9. motite . . . verspüren, must have felt.
  - 63. 3. gewiffen. Omit, or translate considerable.
  - 65. 24. wer's glaubt! as if anybody believed it!
  - 66. 4. ihr glaubt gar nicht, you can't believe.
- 67. 15. thm, from him. From the German point of view a dat. of interest. See note 30, 1.
- 23. aber and ber . . . abzugewinnen, but even for the straight line she was able to acquire a liking, lit., she knew how to get a relish even from the straight line in and of itself (an fich).
- 68. 3. Cf. Matthew 18:6 in Luther's translation: Wer aber ärgert dieser Geringsten Einen, die an mich glauben, dem märe besser, daß ein Mühlstein an seinen Hals gehänget, und er erfäuset mürde im Meer, da es am tiessten ist.



- 69. 9. nicht zu verlennenden Fistelstimme, (not to be mistaken) unmistakable falsetto. The present participle with adjective inflection and zu prefixed is used as an attributive gerundive. Note the passive force. [Curme: p. 265.]
- 10. in die Barade führe, should interrupt. Barade is a fencing term = guard. The literal meaning of the expression is then: to break through an opponent's guard before he has his foil in position to ward off a thrust.
- 70.—1. Die eiserne Jungfrau. An ancient pentagonal tower in Nuremberg contains an extremely interesting collection of medieval instruments of torture. Among these is the so-called Iron Maiden, a hollow cast-iron statue roughly resembling a woman. It is made in two parts, the front swinging open on hinges. When the victim had been placed inside, the door was closed and huge spikes were driven into the body of the unfortunate. The statue originally stood over a trap-door whose opening allowed the corpse to drop through a shaft into the river below.
- 73. 5. Iag. Agrees with its nearest subject, but the plural would be more natural. [Cf. Curme: p. 504.]
  - **74.** 7. in effigie, in effigy.
- 16. Kriemhild and Hagen are leading characters in the Nibelungenlied. After Hagen had murdered her husband, Siegfried, Kriemhild devoted the remainder of her life to avenging her beloved. To this end she married Etzel (Attila), king of the Huns. Hagen with many others was invited to a banquet at the court of Vienna. After a bloody combat he was taken captive by Dietrich von Bern (Theodoric the Great) and beheaded by Kriemhild with the sword of Siegfried.
- 75.—4. fit wirbe. This use of the normal order in the principal clause after a preceding dependent clause is not infrequent. In reading, a longer pause than usual should be made after the dependent clause in order to give the emphasis desired.

- 6. This gives the finishing touch to a situation whose humor is all the more delicious because it is so suggestive. The scene will repay careful study into Hoffmann's art.
- 77. 27. Warum nur gleich? But why in the world? He is himself at a loss for an immediate explanation.
  - 79. 13. Tag von Damastus. See note to 62, 3.
  - 17. allen Gruftes, in all earnest. Adverbial genitive of manner.
- 24. Cosimus von Medici. For nearly five centuries the citystate of Florence was ruled by the Medicis. Cosimo (or Cosimus) de Medici, 1389-1464, and Cosimo I, 1519-1574, were distinguished men and patrons of art, and either might well have been the subject of discussion in the class in history.
- 26. Pythagoras, about 580-500 B.C., a famous Greek philosopher and mathematician, founder of a powerful politico-religious brotherhood; credited with the discovery of the mathematical basis of the laws of harmony and the Pythagorean theorem referred to in the text. But the Council is an invention of Alma's.
- 27. Johann Wolfgang Goethe, 1749-1832, Germany's greatest poet, author of Faust. A many-sided genius.

Johann Christoph Friedrich Schiller, 1759–1805, usually considered the most-loved poet of Germany. Author of many well-known ballads and dramas.

- 80.—1. ber Gerberschen Barabeln, of Herder's Parables. She of course took it to be parabolas. Johann Gottfried Herder lived 1744-1803. He ranks high as critic, philosopher, theologian, litterateur, and not least as teacher and inspirer of Goethe.
- 5. Qualifitation, certificate, granted by the school officials and a prerequisite for confirmation.
- 6. erteilen. The construction is rather loose as there is no subject for this infinitive.
  - 11. zu sehen blieb, remained visible. See note to 5, 23.
  - 83. 9. sie sah nach etwas aus, she looked "something like."
  - 13. erft . . . ba, once there.



- 84. 8. is turz, with such scant courtesy.
- 17. **Exe ich,** I do. The inverted word-order is due to an initial bas that has been suppressed. Like the omission of the subject in lines 1 and 5 above, this increases the impudent curtness of the daughter's language.
- 85.—9. nicht. Omit in translation. German connects the negation with hoffen, while in English it is put in the dependent clause. See lines 13 and 17 below.
  - 23. Coll er tun, let him! Cf. 84, 17.
  - 86. 8. Und nun gerade! That's just what I'll do now.
- 87.—7. der. Omit. In familiar style the definite article frequently replaces herr, Frau or Fraulein with proper names without implied disrespect, but in the present instance its use is mildly contemptuous.
  - 10. Schon gar nicht, of course not at all.
  - 12. Na ja, O yes. It implies that a concession is being made.
  - 15. Ad was, O nonsense!
- 88.—6. gnäbiges Fraulein, Miss Gruber. Older English abounds in such formal expressions as, Honored Sir (gnäbiger Herr), and Gracious Lady (gnäbige Frau), but they have disappeared in modern English.
- 89. 2. bei Chünemanns, at the Schünemanns. Personal names often form a plural in 6, regularly in colloquial language.
  - 5. finb. The plural of respect.
  - 90. 1. auf eigene Roften, at your own expense.
    - 3. er beläme es mit mir zu tun, he would have to deal with me.
  - 11. in noch, about a quarter of an hour ago for example.
- 91.—13. Riapphiten, crush hats, opera hats. These hats were introduced from France and the custom long prevailed of carrying them under the arm, even on the street. They were

provided with a beautiful lining and elaborate monogram and were not laid aside at a ball until the introductions had been made and dancing began.

- 17. alles zu empfangen, in receiving everybody.
- 92. 23. als, since, as. Als here has causal force, a regular use after besto or um so with following comparative in the main clause.
  - 25. mitffen, replacing the more usual follen.
  - 95. 3. darum bod, just the same.
- 21. bet ihn . . . überriefelte, which sent a remarkably pleasant thrill through him.
- 97. 3. sto. . . . gegenseitig . . . erstärten, mutually declared each other. The gegenseitig shows that story is reciprocal, not reflexive.
- 18. Dürften boch . . . hulbigen, could of course hardly be devoted to such sport. The imperfect subjunctive of tonnen, mogen and bürfen is used to express possibility.
- 98.— 1. Right wahr... an wiffen? You do not suppose, of course, that I know any details? The reader may be pardoned for supposing that she does, and that she delights in them.
  - 5. brauchten, preterit subj.
- 27. Bachstelzein, stilted gait. The Bachstelze, lit. brook stilt, is a bird that derives its name from its long legs and its habit of wading in brooks. The English name, water wagtail, comes from its habit of constantly twitching its tail.
- 100. 3. pythagoratifoen Dreieds. A right triangle with a square erected on each side as seen in one of the commonest proofs of the famous theorem.
- 101.—2. hemmenden . . . feffeinden. Such participles are usually best rendered by a relative clause.
  - 6. lang. Cf. note to 139, 23.

- 102. 15. fraftig feine, strong yet delicate. Cf. note to 139, 23.
- 103. 23.  $y^2 + 7 \cdot y (7x + y)^2 x \cdot y = 297 + \dots$  Read: Opsilon hoch zwei, plus sieben Opsilon, Klammer, sieben Sx plus Opsilon, Klammer geschlossen, hoch zwei, minus Ix Opsilon, ist gleich zweihundert siebenundneunzig plus und so weiter.
- 104. 18. 343 x². y + 98 x. y² + y².... Read: breihunbert breiundvierzig Jr hoch zwei Ppfilon, plus achtundneunzig Jr Ppfilon hoch zwei, plus Ppfilon hoch brei, und so weiter.
  - 26. x unb y, x's and y's.
- 108.— 10. Sie hätten . . . brauchen, you didn't need to look at me so angrily on account of it at that time. For form of brauchen cf. note to 23, 17.
  - 109. 5. wollte . . . auflochen, was on the point of flaming up. 16. in sich hinein, to himself.
  - 110. 9. wollte er bemerken, he thought he observed.
- 111.—5. Rommerzienrats. In its origin this form is a genitive singular dependent on some word like Gaus or Familie. Now it is regarded as a plural and the title is treated like a proper name. [Curme: § 93, I, a.]
  - 24. Die Bruft . . . geschwellt, elated. An accusative absolute.
  - 113. 19. er felbit, he himself.
  - 20. in this state (of mind).
  - 24. jenem, the former.
- 28. id) wollte Sie fcon fragen, I have always been wishing to ask you. North Germans frequently use the imperfect where English demands the perfect, while South Germans often use the perfect where in English the imperfect is required. Hoffmann is of course a North German. Cf. hörte in the next sentence.
- 115.—9. Raunen und Zischeln. Raunen means to whisper something, usually a secret, in another's ear. Zischeln is related

to zischen, hiss, and means to whisper calumny. [Eberhard-Lyon, Synonymisches Handwisterbuch.]

- 116. 20. sich . . . selbst zu Kindern machen, themselves make themselves children. For similar use of zu cf. Er wurde zum Präsibenten erwählt. Der Plan ist zu Wasser geworden, the plan has come to naught.
- 117. 1. wußten Sie . . . zu rühmen, you once warmly praised it.
  - 13. es war fo, such was.
- 23. id wifte, I know. This is the so-called "diplomatic" subj. used in modest or tentative expressions of opinion.
- 118. 18. war es both . . . gewesen, why, it had been just, etc. The inversion is for emphasis.
- 119.—8. Dann. At the beginning of a clause bann replaces bean in the meaning in that case. Here it implies impatience. Cf. 98, 16.
  - 10. ich Aermste, I, poor woman.
  - 17. Behnfach . . . erft, tenfold more.
- 120. 17. hat es... zu tun, at bottom is also as a matter of fact principally engaged in accounting only.
  - 21. is ein. The fo expresses contempt.
  - 121. 6. wie es . . . foeinen wollte, as it seemed.
- 122.— 10. phrygiffe Müten. Head-dress of the ancient Phrygians. The cap is conical in shape, the stuffed tip bends forward and is curled under, and above the ears are narrow flaps or tabs. See illustration in Meyer's Ronversations-Serison.
- 24. von deinen Guaden. A stereotyped dative plural. Cf. von Gottes Gnaden, ju Ehren, von Röten, ju statten kommen, ju Schulben, ju Gunsten. [Thomas: Practical German Grammar, § 238, 1, a.]
  - 27. fo ein, a sort of.

- 123. 14. Offen gestanden, to confess frankly.
- 124. 4. 10, just.
- 23. wohl, certainly.
- 28. ba ift . . . geraten. Cf. 55, 8 and 63, 9 in the text, and Solames in the Vocabulary.
- 125. 3. bu glaubst nicht, you can't imagine how rapturous he looked yesterday.
- 10. seine Majorsschulden . . . haben, his debts were probably long ago as large as a Major's. Officers are proverbially in debt, the amount increasing with rise in rank.
  - 127. 19. war . . . ftart . . . getreten, had flowed far.
- 129. 15. mitten in dem starrenden Winter, in the cold of mid-winter.
  - 130. 19. über . . . hinaus, beyond, ahead of.
- 25. mante . . . wirbelnde Umbrehungen, He spun round and round (on the toe or heel of his skate).
  - 131. II. sich etwas aus . . . machen, care anything about.
- 132.—6. Massinen. A general term, applied here to portable apparatus for the preparation of coffee or hot punch, the heat usually being supplied by an alcohol lamp. In this sense, Spiritus-massine is a more exact designation.
- 133.—5. Socciaspies. Boccia [botscha] is Italian, meaning ball. In the game, one ball is thrown out as a goal, and the aim is to have the others come to rest as near it as possible.
  - 9. Beichen. Accusative.
  - 14. Rotillontour, plan of choosing partners for the cotillion.
- 134. 18. std. Reflexive with mengend and reciprocal with überholend.

- 135.— 16. wie sich gerade . . . , just as male and female happened to be found together. Note the force of gerade. This use of Männlein and Fräulein is biblical.
- 20. ihm voran. Boran is properly a sep. pref. whose intransitive compounds govern a dative. Here, the verb is omitted and the prefix, though classed as an adverb, has prepositional force.
- 136.—2. Majaniells. Really Tommaso Amiello. He was a fisherman and fruit dealer, who in 1647 led a successful uprising of the people of Naples against the Spanish ruler because of oppressive taxation.
  - 138. 26. ift bas aber, but isn't he a schoolmaster!
- 139. 23. garftig-fomifine, disagreeable yet comical. Such a compound is used where the adjectives together form a single idea. They are sometimes written as two words and sometimes as one word without the hyphen. In any case only the last adjective is inflected. [Curme: p. 137, 7, b.]
- 140. II. auf bas grünblichfte, most thoroughly. The "absolute superlative" of the adverb.
- 141. 3. das vermochte . . . über fich, Gotthold could, however, not bring himself to this.
- 142. 25. indem er acht gab, taking care. It should be borne in mind that the use of the present participle is much more common in English than in German.
- 143.—7. Alle Büchsen rühren sich, everybody get up. The origin and exact force of this expression the editor has been unable to ascertain. Rührt euch! is a military command meaning: At ease. Derived from this, Alle Büchsen rühren sich might mean: All risles, i.e., all soldiers, everybody, at ease. More probable seems the suggestion that the words occur as a formula in some game where each participant represents some familiar



drug and sits facing the center of a circle. The player who is "it" calls the name of two drugs and the persons representing them must change places, the player in the center endeavoring to secure one of the vacated seats. At the command: Mue Bitdoffen rithren sidd! (Bitdoffen being the name applied to the canisters or jars lining the shelves of a German apothecary shop) everybody must change seats. Games of this sort are in vogue in America but reference has not been found to one of precisely this sort in Germany.

- 18. des vollen Ausstürmens, of complete self-abandon.
- 144. 19. siten, sitting. See note 142, 25. 10. heiß erregten, hot and excited, flushed.
- 145. 20. gleichmäßig. See note 139, 23. 28. gettgleich, like God.
- 146.—7. lief. This use of the indicative, which continues to the end of the paragraph, is due to the fact that the speaker pictures this supposed case so vividly that he describes it as something that has already happened. The pluperfect subjunctive or perfect conditional would have been awkward in the German, but will perhaps give the best English translation.
- 16. weit ausgreifenden Schwungs, with long, sweeping strokes. Adverbial genitive.
- 147. 5. bie Samniter. Between 343 B.C. and 290 B.C. the Samnites made three unsuccessful attempts to check the growing power of Rome.
  - 6. das ist nichts, that won't do.
- ro. bie Cherusler. In the year 9 A.D. the Cherusci under Hermann called Arminius by the Romans annihilated the army of Varus in the Teutoburger Wald. The Rhine instead of the Elbe now became the Roman frontier, and Germany was never Romanized as Gaul had been.
- 148.—6. anfangen tue id nicht, I won't begin. See note to 14, 11.

- 14. I wo, bann tut er nur so, Oho! then he's only making believe. I wo expresses doubt concerning the previous statement.
- 149.— 1. veran, take the lead. The omission of a verb of motion is frequent when such adverbs are used in connection with modal auxiliaries.
  - 18. An wo! Nonsense! Bosh!
  - 150. 13. zeitigen berzeitigen, of the time, present.
- 22. Die Rarthagerinnen. The allusion is to an incident in the third Punic war, 140-146 B.C.
- 27-28. eminus, cominus, from a distance, hand to hand. Latin words and allusions to Roman history are quite appropriate in the description of such a scene in one of Germany's classical schools.
  - 151. 5. finfter. See note 139, 23.
- 6. Decius Mus. Name of two famous Roman consuls, father and son, who devoted themselves to death in order to win victory for their armies.
- 6. Wintefrieb. A patriotic myth relates that in the battle of Sempach, fought in 1386 between the Swiss and the House of Hapsburg, Arnold von Winkelried broke the ranks of the Austrians by collecting in his arms as many of their lances as he could reach. As they pierced his breast, he bore them with him to the ground, exclaiming, "Comrades, I will open a road for you."
  - 152. 15. Reinbesspeere. An allusion to Winkelried.
  - 21. Simion. Cf. Judges 16:23, 30.
- 153. 4. wer bem . . . gelichen, who had carried into execution the attempt on his life.
- 8. Since the scapegoat, as the English name implies, was allowed to escape (cf. Leviticus 16:21, 22), he could hardly be slain. Another goat was, however, sacrificed as a sin offering.
  - 11. zweifellos flat, perfectly clear.

- 154. 13. follte, was intended.
- 19. Rinder, fellows.
- 155.—5. Redite . . . fommen, even suppose a punishment should yet come. This is the independent form of indirect discourse. [Curme: § 172, A, a.]
  - 156. 4. Sstt. Nominative.
  - 25. einen objektiven Tatbestand, objective facts.
- 157. 6. corpus delicti. The essential fact of the commission of a crime.
  - 20. fuhr . . . Los, he pitched into the first one he came across.
- 158. 11. einen beliebigen andern Schüler, another pupil, it mattered not whom.
  - 159. 22. allen. Dat., depending on vernehmbaren.
  - 26. es ist nun einmal geschen, what is done, cannot be undone.
- 160. 5. Stiff. German doors are usually fitted with a horizontal handle instead of a knob.
  - 19. längere, rather long.
- 25. All at foorf many fonting. A proverb, whose literal signification is that a tool which has too keen an edge easily becomes nicked, but with the figurative meaning: Too much cunning undoes.
  - 25. Sochmut. Cf. Proverbs 16:18.
- 161. 6. White es getommen ift? How did it happen? In German a question is repeated indirectly, not directly.
  - 13. foll es, it is said.
  - 17. höchstens, at most only.
  - 20. was . . . alles für, what a lot of.
- 162. 7. Das fonnten . . . nicht länger mit ansehen, could not stand that any longer.

- 163. 17. ift es fo toll geworden, it has gone so far.
- 164. 5. hat. Supply getan.
- 21. **both nicht**, she didn't. Doth nicht is used in politely affirming the contrary of what is implied in the question or statement of a preceding speaker. [Curme: p. 370, B.]
  - 26. sie sich so hatte, she acted so. Cf. Sab bich two lines below.
  - 166. 3. aus, through.
- 22. goldene Briden. One is said to build golden bridges for a person when he enables him to retire from a false position without loss of dignity.
  - 26. bis . . . Ronfequenzen, thoroughly.
- 167. 19. Bas fann . . . fein, For what, pray, can a teacher amount to?
- 21. diesem Wetterumschlag . . . Stirn zu bieten, to defy (lit. offer a bold front to) this change in public feeling. Bollsstimme seems to be used here with the force of Bollsstimmung.
  - 168. 12. um ein Merkliches, to a perceptible extent.
  - 169. II. zur Stadt hinaus, out of the city.
- 17. wie er im Buche fteht, to the very letter. A reference to the habit of the ostrich of hiding his head in the sand to elude his pursuers.
  - 17. wer both . . . tonnte, if one only could!
- 170. 10. Gut besommen, elliptical for: If es Ihnen gut bestommen? Did it agree with you?
  - 171. 17. flogen, were heaving.
  - 172. 14. fand fich fofert in, at once grasped.
  - 175. 22. muffen = follen.
  - 176. 20. Auch gut, never mind.

- 177. 21. sta felbst, in her own mind.
- 27. hoch erhobenen Sauptes, with head held high.
- 178. 18. geholfen werden mußte, someone must help, lit. it had to be helped.
  - 20. es gefcah, it would take place.
- 179.— r. bie geranbten Sabinerinnen. In his account of the founding of Rome Livy relates that Romulus secured wives for his subjects by force. In the war of retaliation that followed, the Sabine women intervened between their husbands and fathers.
  - 13. Das war alles nichts, that wouldn't do at all. Cf. 147, 6.
- 180. 13. vielleicht daß . . . gewechfelt, perhaps she had occasionally exchanged a few words with her now and then.
  - 15. zu nennen, to be called. Cf. note 5, 23.
  - 18. geben, succeed.
  - 20. naher, rather intimately. The absolute comparative.
- 26. tat, would do. Note the frequency of the use of an imperfect indicative instead of an imperfect subjunctive. Cf. 178, 20.
  - 181. 12. Daf fie, I hope that she.
  - 13. weit, loose.
  - 17. Idee, trifle.
- 182.— 2. Möbel und Geräte. Under Hausgeräte one understands all the equipment and furnishings of an inhabited house. Möbel, however, includes only such articles as serve to make the rooms comfortable or attractive, e.g. tables, chairs, pictures, piano, but not the tongs, crockery, etc. [Eberhard-Lyon, Synonymissings Handwörterbuch.]
  - 22. Sprache, voice.
  - 25. Sie barum zu bitten, to beg you to do so, i.e. to help.
  - 184. 17. für, in behalf of.
  - 185. 5. feiner würdige, worthy of him.
  - 6. wie ich . . . tenne, from what I know of.

- 186. 19. gerade von . . . wiffen, Mr. von Bodungen was the last person I wished to have anything to do with.
  - 187. 2. mit einemmal, all at once.
  - 15. bem. Cf. note 87, 7.
  - 188. I. etwas fehr, really rather.
  - 4. fo zum Mengftigen, so alarming.
- 12. mit benen . . . einlaffen, let anyone beware of having anything to do with them!
  - 19. gleich, then and there.
- 189. 10. er macht . . . braus, he certainly won't hesitate a bu.
- 24. begriffe. Imperfect subj. of indirect discourse. The form of the present would have been indistinguishable from the indicative. Cf. forms in the following clause.
  - 190. 5. gleich, right.
  - 7. ausgesprochener, out and out.
  - 15. eben, simply.
- 191. 8. bitten. Passive in meaning, dependent on ließen, which is imperfect subj.
  - 16. erft, once.
- 192. 16. Bin nicht zu sprechen, lit. I am not to be spoken to, corresponding to our: not at home, engaged.
  - 193. 6. fprechen, see.
- 7. Below'n, Miss Below. The feminine suffix in when attached to proper names is frequently weakened to en or n.
- 194. 27. fatisfattions'faisig. A person of inferior rank, cowardly, or physically disabled, is said not to be able to give satisfaction, that is, a person whom he has insulted will not fight a duel with him.

- 196. 6. foll Ihnen werden, you shall have.
- 197. 2. ein schlechter Ruhm, anything but glorious.
- 198.—12. Chrengewissen. His conscience is not much affected by moral considerations but is very sensitive to any violation of his professional code of honor.
  - 13. es. Object, anticipating the following infinitive clause.
- 199.—4. als einer Mitwisserin und Mithandelnden, as one cognizant of the affair and participating in it. The use of the appositional genitive einer Mitwisserin etc. will appear more natural if the preceding possessive adjective be given its original force, viz.: the name of me, as one cognizant etc. [Curme: p. 521, h.]
  - 18. man . . . will, people profess.
  - 24. der Geflatichte, the one who is done for.
  - 25. zu meinen Gunften. See note 122, 24.
- 200.—11. Francisimmer. The term originally meant the women's apartment, then it was used collectively to denote all the women occupying this apartment, and finally came to be applied to the individual woman. [Kluge, Ethmologisches Wörtersbuch.]
- 201. 23. wirtichaftet. He has evidently been putting his effects in order, since he is preparing for death.
- 24. [chinarrie, talked down in his throat (in a rasping tone). The fashion has changed, for now an officer nuffelt, talks through his nose.
- 202. 3. tut. Instead of: sehen läßt er sich gar nicht. See note to 14. 11.
  - 14. fon, right away.
  - 23. gerade heute nicht, to-day of all days.
  - 203. 8. muffen follen.
  - 204. 3. tüchtigen, good-sized.



205. — 22. auf diesem Bege, in that direction.

200. — 4. in der bezeichneten Sobe, to the amount specified.

12 weit aussehende, which appears so remote.

15. zeit feines Lebens, during his life.

207. — 1. das liebste, her preference.

12. Aber zur ersten Stelle, but (it must be) a first mortgage.

208. — 22. vor wenigen Stunden noch, only a few hours ago.

209.- 16. ber ich, I who.

25. legen Sie . . . bazu, lay beside it.

27. mit, to accompany it, i.e. die Rotillonliebe.

210. — 2. tun wir . . . dazu, we will add.

6. helfen. Cf. note to 23, 17.

19. Solder Art lautete, such was.

#### EXPLANATION

A list of abbreviations covering the Vocabulary precedes the notes.

Words beginning in the text with Ae, De, Ue, Meu are to be

sought under A, O, U, Au or a, o, it, au respectively.

A small number of the most familiar words have been omitted. Also, the meaning of compound nouns is usually to be sought under the separate elements, but all troublesome compounds are given. [It should be remembered that the form of the first element may be the nom. or gen. sg. or the gen. pl. With feminine nouns a gen. sg. in & often appears, thus: Arbeitsfraft, Siebesbrief.]

When the plural of nouns is not given, it is either lacking or of rare occurrence. The gen. sg. is indicated only when peculiar

and in weak masculines.

A modified vowel following an adjective indicates the form taken by the root vowel in the comparative and superlative. Participial adjectives are not given apart from the verb except where they have come to be felt as independent adjectives.

Adverbs, when readily derivable from adjectives, are not sep-

arately listed, nor, as a rule, are infinitives used as nouns.

Separable verbs are indicated by the double hyphen. The principal parts of strong verbs are shown as follows: laufen, äu, ie, au, meaning that the infinitive is laufen, the second and third person singular of the present indicative läufft, läuft, the imperfect lief, and the perfect participle geaufen. The principal parts of strong compounds are to be sought under the simple verb. Verbs in -ieren are always accented, but the fact that they omit the prefix ge in the participle is not specially noted.

A dash (—) indicates that the title word is to be supplied.

Length of vowels and accent are marked when exceptional or likely to offer difficulty. Attention is called to the fact that the accent of compound adverbs shifts to the first element when the word is emphatic; thus baburth, as indicated in the vocabulary, may become ba'burth.

Parentheses indicate possible additions in translations. Square brackets enclose general explanations and hints as to pronunciation. The letters used in this latter connection are to be given

their German sound.

# **VOCABULARY**

Ħ

bas Mas, carrion, carcass. ab-biegen (o, o), to turn off or aside. bie Abbitte, -n, apology. ab-brechen, S. to break off or down. ab-brehen, refl. intr. to turn away. der Abend, -e, evening. abends, adv. in the evening. bas Abenbeffen, -, supper. bas A'bentener, -, adventure, strange thing. a'benteuerlich, adventurous; odd, strange. abermals, again. ab-fallen, S. to drop; ihn lassen, give him the cold shoulder. ab-fassen, to seize (hold of); compose. der Abgang, -e, departure. ab gehen, S. to go away, leave. abgelegen, p.a. remote. ber Abgesandte, -n, -n, deputy, ambassador. ab-gewinnen, S. to win from.

abgezogen, p.a. abstract. der Abgrund, -e, precipice. ab-halten, S. to keep off; prebie Abhandlung, -en, treatise. ab=heben (0, 0), refl. to contrast strongly (von, gegen, with). abstühlen, to cool off. ab=laffen, S. to let off. ber Ablauf, running off, start. ab-legen, to lay aside, do away with; make [confession], take [oath]. ab-lehnen, to decline. bie Ablehnung, -en, declining, refusal. ab-lenten, to turn aside, change the subject. ab=messen, S. to measure off; proportion, adjust. abnorm', abnormal. ab-prallen, to rebound, glance off. ab raten, S. to dissuade. die Absage, -n, refusal, nonacceptance. der Abichen, disgust. abscheu'lich, horrid, horrible, abominable.

ber Abschied, departure; jum --, at parting.

ab-ichiefen, S. to shoot off.

bie Abschlagszahlung, -en, partpayment, instalment.

ber Abichluft, -e, conclusion; einen - einer Sache gewinnen, to bring an affair to an end. ber Abichnitt, -e, cut, section, period.

ab'seits, to one side.

die Absicht, -en, purpose, intention.

abiicotlico, intentional; adv. on purpose.

abjoint', absolute.

abson'berlin, peculiar, uncommon.

ab-spreizen, to hold away, see spreizen.

ber Abstand, -e, distance, inter-

ab-stauben, to dust.

ab-stehen, S. to recede.

ab-strafen, to punish (thoroughly).

abstratt', abstract.

ab-treten, S. intr. retire; tr. surrender.

ab-tun, S. to take off; settle, finish.

abewenden, irreg. to avert. bie Abwesenheit, absence.

ab-winten, to make signs to one not to do something.

bas Abzeichen, —, distinguishing mark, decoration.

cd, ah! oh! alas! — mas! nonsense!

die Acht, heed, care.

bie Acht, outlawry.
achten, to heed; esteem, respect.

bie Achtserflärung, -en, act of outlawry.

bie Aditung, esteem, respect. abbie'ren, to add.

abelig, noble, aristocratic.

der Mbler, -, eagle.

ber Affenpinicher, —, toy-terrier.

bie Affin, -nen, monkey. ber Ahn(e), -en, -en, ancestor.

athen, to have a presentiment or foreboding, suspect.

ähnlich, similar; er sieht ihm —, he looks like him.

bie Ahnung, -en, presentiment, dim idea, suspicion.

bie Ahre, -n, ear (of grain).

all, all, every; alles, everybody. allein, adj. alone; conj. but.

bas Alleinsein, being alone.

allemal, always; ein für —, once for all.

allenfalls', perhaps, at any rate. allerbings', by all means, certainly; to be sure, all the same.

allererft', first of all.

allergesemäßigst, most lawful of all, most proper (possible).

al'lerhand, all sorts of.

allerlest', last of all; zu —, finally.

allerliebst', perfectly darling.

alleror'ten, everywhere. allerichlimmit', worst of all. allerunmög lichft, most impossible of all. allerwe'nigft, least of all. allgefürchtet, universally feared. allgemein', general, universal; im -en, in general. allgewaltig, almighty. allmäh'lich, gradual; adv. little by little. all'zu, (all) too. Mimmen, Alma (dear). bas Alpha, first letter of the Greek alphabet. als, conj., w. transposed order, as, when; after positive, as; after comparative, than; anbere -, other than; nichts -, nothing but; w. inverted order, as if; er spricht -Freund, he speaks as (being) a friend, distinguish from et spricht wie ein Freund, like a friend. alsbald', forthwith, at once. alis, so, then, so then, and so, accordingly. ber Altar', -e, altar. ăiter, older, elder, elderly. bas Alter, age, old age. amtlich, official. die Amtsgerichtsratin, wife of a judge of the district court. die Amtstracht, -en, robe of office, official gown. amüfie'ren, to amuse.

an, prep. w. dat. and acc., on the side of, on, at, in, about, by, an-bieten, S. to offer, tender. ber Anblid, -e, sight; bei feinem -, at sight of him. an-bliden, to look at (groß, with wide open eyes). änbern, to change. anbers, otherwise, else. . ancinander, together. das Anerbieten, —, offer. ansertennen, irreg., p.p. an'ers fannt, to acknowledge, recognize. die Anertennung, -en, acknowledgment, admission, recognition. an-fallen, S. to attack. ber Anfang, -e, beginning; nehmen, to begin. an-fangen (ă, i, a), to begin; do. ber Anfangsbuchftabe, -n, -n, initial. bie Anfangsgrunde, pl. rudiments. die Anfechtung, -en, attack; trial. an-fertigen, to make. bie Anfertigung, -en, facture. ber Anflug, -e, trace, suggestion. bie Anforderung, -en, demand, requirement. bie Anfrage, -n, asking, (formal) inquiry.

bie Anfügung, -en, fitting; addi-

an gebeihen (ie, ie), ihm etwas —
laffen, to bestow something
on him.

an-gehen, S. to go on; begin; be practicable; request; concern.

an-gehören, to belong to.

die Angelegenheit, -en, affair.

angemeffen, p.a. adapted, appropriate.

angenehm, pleasant, agreeable. angenohts, prep. w. gen., in the face of.

angestrengt, p.a. strenuous, in-

an-gewöhnen, sich etwas —, to become accustomed to anything.

bie Angewohnheit, -en, (acquired) habit.

an-gießen, S. to pour on; wie angegossen, to a T.

ber Angriff, -e, attack.

die Angit, -e, anxiety, fear.

angstigen, tr. worry; rest. intr. worry, become worried, be afraid, be ill at ease.

ängftlich, anxious, nervous; alarming.

angstversteinert, p.a. petrified with fear.

angstvoll, anxious.

anshaben, to have on; einem nichts —, not to affect or harm one.

anshalten, S. to stop, check. ber Anhänger, —, adherent. anhänglich, attached, affectionate.

bas Anhängfel, —, appendage. an-heben (o or u, o), to begin. anheim-stellen, to entrust, leave.

an-fauen, to chew on, chew up. bie Antiage, -n, accusation.

an-flammern, to fasten with cramp irons; refl. to cling (an, to).

an-inupfen, to tie to; begin a conversation.

bie Animupfung, -en, beginning, way of introducing a subject.

an-fommen, S. to arrive; es fommt barauf an, that depends, that is the point.

an-fündigen, to announce.

an-lächeln, to smile at.

bie Anlage, -n, plan; investment.

an-langen, to arrive.

an-legen, to apply, put on; die bessernde Hand —, begin the improvement; sich eine Mabonnenstisur —, to dress one's hair in a Madonnalike fashion.

an-meffen, S. to measure; fit; p.p.a. made to measure, suitable.

die Anmut, grace, charm.

anmutig, graceful, pleasing, sweet.

an-nehmen, S. to take on,

assume, accept, adopt; Bers nunft -, listen to reason.

die Anordnung, -en, arrangement.

ansprobieren, to try on.

an-redinen, to put to one's account; es ihm hoch -, count it much to his credit.

bie Murebe, -n, address.

an-reben, to address.

an-rufen, S. to invoke, appeal to.

an-icauen, to look upon. bie Unichauung, -en, view, way of looking at things.

ber Anschein, appearance.

an'scheinend, p.a. apparent.

an-schließen, S. to attach; refl. join, follow.

an-schnallen, to buckle or strap

ber Anschnauger, ---, sl. blowing-

an-schwellen, S. intr. to swell, increase.

an-sehen, S. to look at; bas mit -, look on at it, tolerate; für bumm -, to consider stupid.

bas Ansehen, appearance; reputation; von -, by sight.

anschnlich, considerable.

an-fesen, to attach.

bie Anficht, -en, view, opinion; zur - geben, to show.

bas Ansinnen, suggestion, demand, offer.

an-spannen, to harness in; strain.

bie Anfpielung, -en, hint, allusion.

an-sprechen, S. to speak to.

ber Aufpruch, -e, claim (auf, to), pretension; in - nehmen, lay claim to; occupy.

bie Anftalt, -en, preparation; institution.

ber Anitand, -e, decorum, noble demeanor.

anitandia, respectable, proper, reasonable.

anständigerweise, adv. with propriety.

an-starren, to stare at.

anitedend, p.a. contagious.

au-stellen, to place; sich bumm -, make a stupid exhibition of oneself.

bie Anftellung, -en, appointment.

an=ftiften, to instigate, (something) afoot, urge.

ber Anstifter, -, instigator.

an-stimmen, to strike up.

an-streugen, to strain, exert; -b, p.a. hard; p.p.a. strenuous, intent.

bie Anstrengung, -en, exertion.

ber Anfturm, -e, storm, onrush. bas Antlit, -e, countenance.

der Antrag, -e, offer, proposal, suggestion.

anstun, S. to do to.

ansvertrauen, to entrust.

bie Unwandlung, -en, desire, temptation. an-weisen, S. to designate, appoint, assign. bie Anwendung, -en, application, employment; in fommen, to come into play. anwesend, p.a. present. die Unwesenheit, presence. an-ziehen, S. to attract; put on; -b, p.a. attractive. ber Angug, -e, suit; dress. an=zünden, to light. bie Apfelsi'ne, -n, orange. ber Apparat', -e, apparatus. ber Appell', call; appeal; ber hund hat keinen -, the dog is not well trained. ber Appetit', appetite. appetit'reizend, appetizing. apportie'ren, to retrieve; Apport! go and get it. bie Arbeit, -en, work, toil. bie Arbeitstraft, -e, working power, energy. arg (a), bad; es - meinen, to have evil intentions. ber Arger, anger, vexation. ärgerlich, angry, irritable, anärgern, to vex, provoke; reft. be vexed. Argos'toli, the capital of Cephalonia, noted for its "seamills." arithmē'tifa, arithmetical. ber Armleuchter, -, chandelier.

armfelig, wretched. die Armnt, poverty. bie art, -en, manner, way, kind, sort, style. die Artigleit, -en, politeness. aftrond'mift, astronomical. atemios, breathless. der Atemang, -e, breath. atmen, to breathe. die Atmosphäre, -n, atmosphere. bas Attentat', -e, attempt (on one's life). au, interj. oh! αμά, also; even; indeed; either; ever; wenn -, even if; wer -, whoever; mo -, wherever; bas - nicht, not that either, nor that, not even that; — nur ahnen, even so much as suspect. auf, on, upon, in, at; up; for; — ihn zu, up to him; — einen Tag, for a day. anf-atmen, to heave a sigh of relief. auf=blafen, S. to blow up; p.p.a. puffed up, conceited. auf=bliten, to flash (up). ber Aufbruch, -e, breaking up; setting out. auf-fahren, S. to start; flare up, burst out. bie Auffahrt, -en, driving up, approach. auf-fallen, S. to occur [to one], strike; -b, p.a. striking.

auf-fangen, S. to catch.

auf-fassen, to comprehend; interpret, take.

bie Auffaffung, -en, conception. auf-flammen, to flame forth.

auf-forberu, to challenge; invite; appeal.

bie Aufgabe, -n, task; problem. auf-gehen, S. intr. to open; rise; be wrapped up or absorbed.

auf=halten, S. to uphold; stop; refl. stay, live.

auf-heben, S. to raise, pick up, lift up; put away [in a safe place]; mohl aufgehoben, well cared for.

bas Anfheben, fuss.

auf=heten, to incite, set on [dogs].

auf-hordeu, to listen attentively, prick up one's ears.

auf-jagen, tr. to start up [birds], drive from cover.

auf-jauchzen, to shout (for joy); bark with delight.

das Anfjauchzen, exultation.

auf-flappen, to open.

auf-flären, tr. to clear up (a mystery), enlighten; refl. intr. clear up, brighten.

die Aufflarung, explanation.

auf-tochen, to boil up.

auf-tommen, S. to come up;
— gegen, be equal to.

aufsträuseln, to curl up.

auf-lachen, to burst out laughing.

auf-lauern, to lie in wait for. auf-lodern, to loosen.

auf-Isbern, to blaze up, kindle into flame.

auf-löfen, tr. to loosen; solvé; refl. intr. dissolve, break up; resolve itself.

auf=machen, to open; refl. set out (zu, on).

aufmertiam, attentive; jemand auf etwas — maden, to call anyone's attention to anything, remind.

bie Auf'mertfamteit, - en, attention, consideration.

auf=mudeu, to become impertinent; "kick."

bie Aufnahme, -n, taking up; survey.

auf-nehmen, S. to take up; es mit ihm —, try conclusions with him.

auf paffen, to pay attention, listen, watch.

auf-raffen, to rake up, scrape together; reft. rouse oneself.

auf=regen, to stir up, excite, stimulate.

bie Aufregung, -en, (state of) excitement, agitation.

auf=reifien, S. to tear open; ble Augen weit —, to open the eyes wide.

auf-richten, to set upright; p.p.a. erect.

aufrichtig, sincere.

bie Auf'richtigfeit, sincerity.

ber Aufruhr, uproar, rebellion; in - geraten, be thrown into commotion. aufrührerisch, riotous. der Auffat, -c, essay. auf-schlagen, S to open, raise [eyes]; p.p.a. open. ber Auffchrei, -e, outcry, shriek. auf-schreien. S. to cry out. scream. ber Muffchub, deferring, delay. das Auffehen, sensation, ohne -, without attracting attention. auf-fesen, to set up, put on. auf-sperren, to open wide. auf-stampfen, to stamp. der Aufstand, -e, uprising, reauf-stehen, S. to get up, arise. auf-stellen, to set up; make. auf-stören, to disturb, startle. auf-suchen, to look for. auf-tauden, to appear. ber Auftrag, -e, commission; in ihrem -, by her order. bas Auftreten, appearance, bearing; behavior. auf-trosen, to rise defiantly. aufwärts, upwards; up-stream. auf=weden, tr. to awaken. auf=weisen (ie, ie), to show; have. auf-wenden, irreg. to employ. ber Aufwiegler, -, agitator, instigator. auf-zählen, to enumerate. auf-zischen, to hiss (up).

das Aufzuden, spasm. anf-awingen, S. to force upon. bas Auge, -s, -n, eye; mit großen -n, with wide-open eyes; ins - fallen, to strike one's attention. ber Augenblid, -e, moment. augenblid'lich, immediate; adv. in a moment. augenniederschlagend, p.a. casting the eyes down, timid. aus-baden, es -, to smart for aus bezablen, to pay (in full). ber Ausblid, -e, outlook. aus breiten, to spread, stretch out; p.p.a. outstretched. ber Musbruch, -e, outbreak. die Ausbuchtung, -en, cove. Ausbuud, e, paragon, prodigy. aus behnen, to extend; p.p.a. extensive. aus-benten, irreg. to think up, conceive: follow out [a thought]. ber Ausbrud, -e, expression. aus-brüden, to express. aus'brudlich, explicit, definite. aus-erlesen (ie, a, e), to choose; p.p.a. choice. aus-fallen, S. to fall out; turn out. aus-fecten (i, o, o), to fight out. aus-fragen, to question (closely). ausführbar, practicable.

aus-führen, to execute, perform.

die Ausführung, -en, execution. aus-füllen, to fill up or out; -b, p.a. satisfactory. der Ausgang, -e, going out, exit; outcome. aus gehen, S. to go out; get off. ausgelaffen, p.a. boisterous, irrepressible, wild. ansaefprochenft, most pronounced. ausgezeichuet, p.a. excellent, capital, first-rate. aus gleichen, S. to adjust. aus-gleiten, S. to slip. aus greifen, S. to pick out; step high, reach out. ber Musguf, -e, sink. ber Ausgufflasten, -, sink-box. aus halten. S. to hold out, endure. aus holen, to fetch a blow; break into a run. aus-hormen, to sound; fam. to pump. aus-tommen, S. to come out; get along. die Austunft, -e, (piece of) information. aus-lachen, to laugh at (derisively). aus-liefern, to deliver over; reveal. aus = machen, to settle upon. aus-malen, to finish (a picture); refl. picture to oneself.

bie Musmeffung, -en, dimension.

bie Ausnahme, -n, exception.

aus-nehmen, S. to take out, except; refl. look, appear. aus-reben, to finish (what one has to say). aus reißen, S. to tear out. ber Musruf, -e, outcry, exclamation. aus:rufen, S. to exclaim. aus ruhen, to rest, repose. aus rutichen, to slip. bie Ausfage, -n, statement. aus-ichlagen, S. to reject; result. aus-ichließen, S. to exclude. die Ausschweifung, -en, deviation; dissipation. aussiehen, S. to look, appear, seem. außen, adv. out; nach -, outwards; von -, from without. bie Außenwelt, the outer world. außer, prep. w. dat. out of, outside; beside; - std, beside oneself (with rage); conj. except. äußer, outer, external, outward. aufi'erbem, besides, moreover. außergewöhn'lich, unusual. außeror'bentlich, extraordinary. äußerft, utmost, extreme. bie Außerung, -en, utterance, remark. aus fesen, to set out, expose. bie Aussicht, -en, outlook, prospect; in - ftellen, hold out prospects of. aus-sohnen, to reconcile.

aus-spielen, to play out, finish.

die Aussprache, -n, pronunciation; talking over. ans-sprechen, S. to speak out, express; pronounce; refl. talk matters over. aus-staffieren, to equip; decorate. die Ausstattung, furnishing(s). aus-stehen, S. to endure. aus fteigen, S. to alight. aus-stoken, S. to throw out; utter, give [a laugh]. aus-strahlen, to radiate. aus-fturmen, to cease storming; to rage out. ans-suchen, to select. aus-teilen, to distribute, deal, give. aus toben, intr. or refl. to spend its rage. aus-wählen, to select. aus-weichen (i, i), to turn out, make way for; avoid, evade. ber Auswuchs, -e, protuberance; pad. aus-zeichnen, to distinguish, mark; refl. be distinguished (burd), by).

#### 28

die Autorität', -en, authority.

der Auszug, -e, extract.

bie Bacchan'tin [cc - c], -nen, bacchante.

bas Bachftelzeln, walking stiltedly.

das Badfischen, —, (school) girl. baden, to bathe. bie Bahu, -en, track, path, course; career. ber Balg, -er, imp. ber Ballbuft, -e, odor of a ballroom. ballen, to form into a ball, clench. die Ballif'te. -n. ballista. bas Band, -e, bond; pl. fetters. bas Banb, -er, ribbon. bie Banbe, -n, band, gang. bandigen, to restrain, tame, master. bang, timid, anxious. bangen, to be afraid, dread, fear. bie Bant, -e, bench, row of seats. ber Bantier' [fie'], -8, -8. banker. bannen, to banish; enchant; p.p.a. spellbound. bar, bare; ready; bares Gelb. cash. barmher'zia, merciful. Barmber'zigfeit, bie mercy. charity. barich, gruff. ber Bart, -e, beard. bas Bataillon [bataljon'], -e, battalion. ber Batift', -e, (fine) cambric.

· Digitized by Google

ber Bauch, -e, belly, abdomen.

stomach.

banen, to build. ber Bauer, -8 or -n, -n, peasant. baumlos, treeless. beachten, to note, notice, heed. beangstigen, to worry, alarm, make uneasy. beantworten, to answer. bearbeiten, to work over; belabor. beben, to tremble. bedauern, to regret. bebeden, to cover. bebenten, irreg. to consider, bear in mind; hesitate. bas Bebenten, -, consideration; hesitation, doubt, scruple. bedenflich, dubious; adv. extremely. bedeuten, to mean, signify. bedentsam, significant. die Bebentung, -en, meaning, significance, importance. bebrohlich, menacing. bedürfen, irreg., w. gen. to require, need. bas Bedürfnis, -fe, requirement, need. befallen, S. to attack, seize. befangen, S. to overcome; in einem Brrtum - fein, labor under a mistake; p.p.a. embarrassed.

ber Befehl, -e, command; ju -,

befehlen (ie, a, o), w. dat. to

sir.

command.

at (your) command; Yes,

befestigen, to make fast; establish. befeuern, to fire, inflame, arouse. befinden, S. to find, deem; refl. be, be located. befreien, to free. bie Befreiung, release. befriedigen, to satisfy. die Befriedigung, satisfaction. befügt, p.a. authorized. befürchten, to fear. begabt, p.a. gifted. bie Begabung, -en, talent, gift, faculty. begeben, S. reft. to betake oneself. begegnen, w. dat. to meet. bie Begegnung, -en, meeting. begehen, S. to celebrate; commit, be guilty of. begehren, to desire. begeistern, to inspire; p.p.a. rapturous; adv. with rapture. die Begeifterung, inspiration, enthusiasm, fervor. bie Begierbe, -n, (eager) desire, passion, zest, delight. begierig, desirous. ber Beginn, beginning. beginnen (a, o), to begin. begleiten, to accompany. die Begleiterin, -nen, panion. die Begleitung, accompanying, company. beglüd'wünschen, to congratulate (zu, on).

begnügen, to content. begraben, S. to bury. begreifen, S. to comprehend, understand. begreiflich, conceivable. der Begriff, -e, idea, conception; im - sein or stehen, to be on the point [of doing something]. begründen, to establish. bearüßen, to greet. begütigen, to appease, sav soothingly. die Behäbigfeit, coziness. behagen, to please. behaglich, comfortable. behalten, S. to keep, retain; remember; Plat -, remain seated. behandeln, to handle, treat. behand'schuht, p.a. gloved. behangen, p.a. hung. das Beharren, persistence. beharrlich, steadfast, persistent. behaupten, to assert, maintain. die Behauptung, -en, assertion. bie Behaufung, -en, housing; domicile. beherrichen, to rule, domineer, control, dominate. beherzt, p.a. bold-hearted. behilflich, helpful, of assistance. behüten, to preserve; Gott be-

hute, God forbid! behute, oh,

bei, by, with, at the house of,

occasion of), upon. beisbringen, irreg. to administer; impart, teach. bie Beichte, -n, confession. beibe, both, two; feins von -n, neither one. · bas Bein, -e, bone; leg. being'he, nearly, almost. ber Beiname, -ne, -n, surname; nickname. beisam'men, together. beifei'te, aside. das Beispiel, -e, example; jum -, for instance. beispielsweise, by way of example, for instance. bei-springen, S. to assist. beißen (i, i), to bite. beisstimmen, w. dat. to agree with. beistragen, S. to contribute. bei-wohnen, to attend, be presbelämpfen, to fight against. befannt, p.a. known, wellknown, acquainted. befanntlich, adv. as is well known. bie Befannticaft, -en, acquaintance. der Befehrer, -, converter, missionary. das Bekenntnis, -fe, confession. befleiben, to clothe; fill [an office l.

in, in (the) case of, on (the

bettemmen, to press; oppress, afflict, worry.

die Bellemmung, -en, embarrassment.

die Bellommenheit, embarrassment.

betommen, S. to get, obtain, gain, receive; einem gut -, to agree well with one.

betränzen, to crown (with a wreath).

befümmern, to trouble.

befunden, to show, manifest. belaften, to load; mit einer Sppothet -, to mortgage.

belehren, to inform; state in a superior tone.

beleidigen, to insult.

die Beleidigung, -en, insult.

beleuchten, to illuminate. beliebig, optional, to one's

liking.

**beliebt**, p.a. beloved, popular. bellen, to bark.

belohnen, to reward.

bemerfbar, noticeable.

bemerten, to remark, notice, observe.

die Bemertung, -en, remark. bemeffen, S. to measure.

bemittelt, p.a. possessed of means, wealthy.

bemühen, to trouble; refl. exert oneself.

benehmen, S. to take away; refl. conduct oneself, behave.

bas Benehmen, behavior.

beneiben, to envy, be jealous

ber Bengel, -, rough fellow, rude boy.

benüsen, to make use of, take advantage of.

beob'achten, to observe, watch, regard.

der Beob'achter, —, observer.

bequem, comfortable.

die Bequemlichkeit, comfort. ease.

berauben, to rob.

berauschen, to intoxicate.

berechnen, to calculate.

bie Berechnung, -en, calculation.

berechtigen, to justify, entitle. beredt, p.a. eloquent.

die Bereicherung, enrichment. bereit, ready; - halten, hold in readiness.

bereiten, to prepare; give.

bereits', already.

bergen (i, a, o), to conceal.

berichten, to report, give an account of.

Berli'ner, indect. adj. (of) Berlin.

ber Beruf, -e, calling; prompt-

berufen, S. to call, appoint. beruhen, to rest, be based (auf,

on). beruhigen, to calm, soothe; p.p.a. contented.

die Beruhigung, quieting; peace of mind.

berühmt, p.a. famous. berühren, to touch, affect. ber Befat, -e, border, trimming. beschaffen, to procure. beschäftigen, to busy, occupy. beschämen, to shame; p.p.a. shame-faced. bie Beichamung, shame. beidatten, to shade. der Beicheid, -e, information; miffen, be informed, understand. bescheiden, modest, demure, meek. die Bescheidenheit, modesty, simplicity. bescheinen, S. to illuminate. beschleichen, S. to creep or steal bejaließen (ŏ, ŏ), to determine (upon). beschlittschuht, p.a. on skates. beschmieren, to besmear. beschmusen, to dirty, soil. beschneiden, S. to clip, lop, prune. bejaneit, p.a. snow-covered. beschreiben, S. to describe. die Beidreibung, -en, description. beiduldigen, to accuse. beschwichtigen, to appease, allay. beseitigen, to set aside, remove. befeligen, to enrapture. beset, to set; occupy; p.p.a.

set, furnished; occupied, engaged. befiegen, to conquer. besinnen, S. reft. to bethink oneself, reflect; sich anders -, reconsider. bie Besinnung, consideration; senses, consciousness. ber Befit, -e, possession. besiten, S. to possess, have. der Befiger, -, owner. befonder, special. befonders, adv. especially. die Besonnenheit, thoughtfulness, sober-mindedness. beforgen, to be apprehensive; attend to; p.p.a. worried, troubled. besprechen, S. to discuss. beffern, to improve. die Befferung, -en, improvement. beständig, constant. bestärfen, to strengthen. bestätigen, to confirm, indorse. assure. bestehen, S. to exist; insist (auf, on); consist (aut, of); pass [an examination], withstand. bestellen, to order, engage, appoint. bestgehaßt, p.a. most hated. bestimmen, to decide, determine, destine, intend; induce, move; p.p.a. definite, decided, certain.

bestrafen, to punish.

bestraftest, superl. of p.p.a. most frequently punished.

bestreuen, to bestrew.

bestürzen, to amaze, disconcert. ber Besuch, -e, visit, call; visitor.

besuchen, to visit, attend.

betäuben, to deafen, stupefy, make dizzy, daze.

die Betäubung, stupor.

beteiligen, reft. to take part (an, in).

beteuern, to assert or protest (solemnly).

betrachten, to look upon, regard, examine.

beträchtlich, considerable.

bie Betrachtung, -en, observation, consideration, contemplation.

bas Betragen, behavior.

betreffen, S. to concern; surprise; p.p.a. taken aback.

betreten, S. to set foot in or on, enter; attend.

betroffen, p.a. disconcerted, perplexed.

betriibt, p.a. grieved, sad; worried.

betrügen (ō, ō), to deceive; fich um etwas —, cheat oneself out of something.

ber Betrüger, -, deceiver, impostor.

bas Bett, -es, -en, bed.

ber Bettelstols, beggarly pride. beugen, tr. to bend; reft. intr. bend, bow (down). die Bente, booty, victim.

bevor-stehen, S. to impend, approach.

bevor-jugen, to prefer; p.p.a. (specially) favored.

bemachien, p.a. overgrown, covered.

bewahren, to preserve, maintain, keep; (Gott) bewahre, God forbid! Oh dear, no!

bewähren, to prove; reft. stand the test.

bewegen, ir. to move; refl. intr. to move, proceed; p.p.a. agitated, moved.

beweglich, movable, mobile.

bie Bewegung, -en, motion, movement; stir; emotion, agitation; elegante —en, elegant manner.

ber Beweis, -e, proof.

beweisen (ie, ie), to prove. bewertstelligen, to effect.

bewilligen, to grant.

bie Bewohnerin, -nen, inhabitant, occupant.

bewundernswert, wonderful.

die Bewunderung, admiration.

bewust, p.a. known; conscious. bas Bewustfein, consciousness; mit —, consciously.

bezahlen, to pay.

bezaubern, to enchant, cast a spell over.

bezeichnen, to betoken, indicate; mark, designate.

bezeigen, to show.

bezengen, to testify. die Beziehung, -en, relation, connection (au, with). bezüglich, w. gen. concerning. bie Biegung, -en, bending, bend. das Bieft, -er, beast, brute. **bieten**  $(\bar{o}, \bar{o})$ , to offer. bas Bilb, -er, image, picture. bilben, to form, mould; cultivate, improve, educate; —b, p.a. formative, plastic. bildhübích, pretty as a picture. billig, proper; cheap. die Billigleit, justness, fairness. binnen, prep. w. dat. within. bis, prep. until; clear; as far as; - ins Mart, clear to the marrow. bisher', hitherto. bishē'rig, adj. previous. bas Bifchen, little bit, a little. bie Bitte, -n, request. bitten, bat, gebeten, to beg (um, for), ask, plead; bitte, please. blahen, to inflate, distend; refl. swell (with pride), be distended. blant, bare; shining.

blasen (d, ie, a), to blow.
blase, (d) pale.
bas Blatt, --er, leaf; sheet of
paper; bas steht auf einem
anderen --, that is a different
question.
bas Blau, blue.

bleiben (ie, ie), to remain, stay; stehen —, stand still, stop;

- lassen, omit, not do; babei —, stick to it; —b, p.a. permanent, enduring. bleich, pale. blenden, to blind; -b, p.a. dazzling. bie Blendlaterne, -n, dark-lantern. ber Blid, -e, look, glance. blindlings, blindly. blinzeln, to blink, wink. ber Blis, -e, (flash of) lightning; thunder-bolt. bligen, to lighten, flash, glisten. blitichnell, quick as lightning. blödfinnig, stupid. adv. ' blog, adj. bare, mere; merely, just, only. blosstellen, to lay bare; betray. blühen, to bloom. bluten, to bleed. blutig-fomutig, bloody and dirty, stained with blood. bas Bocciafpiel, ball-game [see note 133, 5]. ber Boben, -, ground, earth, soil, floor; bottom; zu stürzen, to fall down. bodenlos, bottomless. ber Bogen, - or -, bow, arc. bohren, to bore; drive. ber or das Bonbon', -8, -8 [Fr.], bonbon. borftig, bristly. bos(e), bad, evil; angry, cross. bösartig, bad, wicked.

boshaft, malicious.

die Bosheit, -en, malice. bie Biswilligfeit, ill will, malevolence. bie Botin, -nen, messenger. ber Braten, -, roast. branchen, to use; need. die Braue, -n, eyebrow. brauen, to brew; make [coffee]. brausen, to roar. bas Braufen, din, roar, hum. brechen (i, a, o), to break; p.p.a. broken (down). breit, broad, wide. breitgezogen, adv. slowly, in a drawling tone. brennen, brannte, gebrannt, to burn. bas Brenuglas, eer, burningglass. brillant' [briliant'], brilliant, splendid. bie Brille, -n, spectacles. bringen, brachte, gebracht, to bring; ihn barum -, deprive him of it; justande -, accomplish. brotles, breadless; unprofitable; -e Rünfte, idle tricks. die Brude, -n, bridge. brüllen, to roar. brummen, to hum, buzz; mutter, grumble.

ber Brunnen, -, well, foun-

die Brust, ee, breast, chest. brutal', brutal; flagrant.

britten, to brood.

tain.

ı

bie Büchfe, -n, box, tin-can, jar; rifle [see note to 143, 7]. ber Buchftab(e), -ens, -en, letter. bie Bube, -n, booth; lodgings; einem auf die - ruden, to visit one in his room. ber Bügel, -, bow; stirrup. bunt, variegated, gay. buntfarbig, gay-colored, variegated. buntjadig, gay-jacketed. bie Bürbe, -n, burden. ber Bürger, -, citizen. bürgerlich, civil. der Bürgermeifter, -, mayor. bie Bürgichaft, bail, pledge, guarantee. ber Buriche, -n, -n, fellow; valet. burichitos', unceremonious; slangy. die Bürste, -n, brush. ber Buid, -e, bush, tuft, plume. bufdig, bushy. ber Bufen, -, bosom, breast. buffen, to atone, pay the penalty.

## C

bie Campagne [pan'je], -n, campaign.
ber Charat'ter, pl. Charatte're, character; title (als, of).
bie Chausse' [Fr.], -(e)n, highway.

ber Chemiter, —, chemist.
her Cherns'ter, —, Cheruscan;
pl. Cherusci.
ber Christenmensch, -en, Christian.
has Christentum, Christianity.
hristlich, christian.
circa [zirla], about, nearly.
her Cosinon.
her Coupon [Fr.], -8, -8, coupon.

#### Ð

ba, adv. there, here; then; conj. since, as; when.

babei', there, by, in the affair, present; besides, along with this, at the same time, in the process; ich bleibe —, I stick to it.

das Dad, -er, roof.

baburdy', through or by this or that.

bafür', therefor, for it, in place of it; mas fann ich —? How can I help it?

bage'gen, against this or that, on the contrary, on the other hand.

bagegen-sprechen, S. to argue against.

bagemesen, p.a. nie —, unprecedented.

baher', adv. and sep. pref. hence; along.

baher-gleiten, S. to glide along. bahin', adv. and sep. pref. thither, there; off, away; gone; along.

bahin-gleiten, S. to glide along. bahin-jagen, to fly along.

bahin-schmelzen (i, o, o), to melt (away), dissolve.

bahin'ter, behind it or them. bie Dame, -n, lady.

ber Damentaffee, ladies' coffeeparty.

bamit', adv. therewith; thereby; conj. in order that.

bămđ'nifc, demoniacal.

ber Dampf, -e, steam, vapor. bampfen, to steam.

bampfen, to repress, restrain, soften, hush.

banach', thereafter, afterwards, thereupon; at it; accordingly; for it; — aussehen, to look like it; — fragen, ask about that.

dane'ben, beside it, close by. ber Dant, thanks.

banfbar, thankful, grateful.

banten, w. dat. to thank; (id) bante, thank you, also no, thank you.

bas Dantgefühl, gratitude.

bann, then, at that time; in that case.

baran', thereon, at it, to it, of it, about it.

baran-reihen, reft. to take one's place in line.

barauf', on that, thereupon, then, after.

baraus', out of it, therefrom; ich mache mir nichts —, I don't mind it.

dar-bieten, S. to present.

bas Darleben, -, loan.

bar=ftellen, to represent.

barit'ber, over, above, about or beyond that.

barum', for that reason, therefore, for it.

barun'ter, under it, beneath, from it, among them.

ba-figen, S. to sit there.

baff, conj. that, so that, in order that.

bie Dauer, duration; durability; auf bie —, permanently, in the long run; bon —, permanent, lasting.

ber Daumen, -, thumb.

baum', thereof, from there, away.

bavon-eilen, to hasten away. bavon-sprengen, to gallop away. bavor', before it, at it; sich —

fürchten, be afraid of it.

baver-schieben, S. to push in front.

başu', to that, for that; besides, in addition to that.

bazwisch'en, in between.

ber Decier [ji], —, Decian, follower of Decius.

bie Dede, -n, covering, robe; ceiling.

ber Dedel, —, cover, lid.
behnen, to stretch, draw out.

bie Dellamation [dion'], -en, declamation.

bas Defrēt', -e, decree, act. bemastie'ren, to unmask.

bie De'mut, humility, meekness.

be'mütig, humble.

bē'mütigen, to humiliate.

bie De'mutigung, -en, humilia-

beufbar, conceivable.

benfen, bachte, gebacht, to think; intend; refl. w. dat. picture; mean.

bentwürdig, memorable.

benn, conj. for; adv. then, pray; in that case.

bennoch', nevertheless.

ber'artig, adj. of that kind, such.

berb, sturdy, healthy, hearty; rough, harsh.

bereinst', once, some day.

berglei'chen, such, of the kind, of that sort, the like, that sort of thing.

ber'jenige, bie-, bas-, determinative pron. that, the one.

berfelbe, bie—, bas—, the same; frequently replaces the pers. pron.

beshalb', for that reason.

ber Defpot', -en, -en, despot, tyrant.

beipst'ift, despotic.

ber Defpotis'mus, despotism. beffen, gen. of ber, whose, his, the latter's. beswe'gen, on this account. bie Detonation' [zi], -en, detonation, explosion. beutlich, plain, distinct. die Deutlichkeit, plainness. beutsch, German; auf Deutsch, in German. die Diagona'le, -n, diagonal. ber Diamant', -en, -en, diamond. bicht, thick, tight, dense, close. der Dichter, —, poet. die Dichtersonne, sunlight of poetry. bid, thick, fat. der Dieb, -e, thief. bie Diele, -n, deal-board; floor. bienern, to make bows. der Dienst, -e, service. der Dienstbote, -n, -n, servant. die Dienstleiftung, -en, service. dienstlich, official; adv. by official duties. bies'mal, this time. bie Differential'rechnung, differential calculus. das Ding, -e or -er, thing; creature, girl. bireft', direct; downright. ber Diret'tor, -8, Diretto'ren, principal, head master. ber Distos, -, -, discus. bie Distretion [zion'], discretion.

bie Dissiplin', discipline.

both, conj. and adv. but, however, still, yet, though, really, all the same, after all; certainly, of course; only, just, do; Sie fommen —, You'll come, won't you? Sie gehen — nicht? You are not going, are you? Reben Sie —, Do talk. Sie hätten thn — fehen follen, You really ought to have seen him.

bonnern, to thunder.

Donnerwetter, thunder!
ber Doppelschlag, -e, double
blow.

boppelt, double.

borthin', thither, in that direction.

ber Dezent', -en, -en, docent, instructor [at a university, receiving no pay except the tuition fees of such students as elect his courses].

brangen, to crowd; urge; es brangt in, he feels impelled; refl. intr. press.

brauen, intr. to threaten.

brauf, for barauf, at it, come on! ber Draufgänger, —, daring fellow, fighter.

braus, for baraus.

brauffen, outside; nach -, outside.

brehen, tr. to turn, revolve, twist; refl. intr. turn, whirl. bie Drehorgel, -n, hand-organ.

die Drehung, -en, turning, turn. bas Dreied, -e, triangle. brein, for barein, therein, in there. breift, insolent, bold, "fresh." die Dreistigkeit, insolence. bringen (a, u), to force its or one's way, reach; urge; -b, p.a. pressing, urgent. brinnen, within. britthalb, two and a half. brohen, w. dat. to threaten. die Drohgebarde, -n, threatening motion. bröhnen, to rumble. die Drohung, -en, threat. der Drud, -e, pressure. bruden, to press; refl. shirk, hang back, buden, refl. to duck, crouch, keep out of sight; submit, give in. budfam, cringing, meek. das Duell', -e, duel. ber Duellant', -en, -en, duellist. der Duft, -e, fragrance, odor. duften, to be fragrant (nach, bulben, to tolerate, suffer. ber Dulber, -, sufferer; martyr. bumm, stupid, silly. die Dummheit, -en, (act of) stupidity. bumpf, hollow [tone], subdued, muffled; gloomy. bie Dumpfheit, gloominess; dullness, stupor.

C

C

1

Ė

1

buntel, dark, gloomy, obscure, dim. buntelrot, dark red. bunten, to seem; mich (or mir) dünft, methinks. burd, through, by. burchaus', thoroughly, gether; - nicht, not by any means. durchboh'ren, bore through, pierce. burchdring'en, S. to pierce; -b, p.a. sharp. burcheinan'der, in confusion. das Durcheinander, confusion. die Durchfor'schung, -en, examination. burch-führen, to carry through. burch=gehen, S. to run away. burchle'ben, to live through, pass. burchichau'en, to see through; read. burchschau'ern, to thrill (with shuddering); von Ehrfurcht burchschauert, thrilled with awe. durchichie'fen, s. to through. durd-schimmern, to through. durch-schlagen, S. to break through; be convincing. burd'sidtig, transparent. die Durch'ftecherei, -en, conspiring to cheat. burdwär'men, to warm

(through); heiter -, fill with cheery warmth. burdwe'hen, to pervade. burdit'tern, to thrill. burfen, darf, burfte, burfen or geburft, to be permitted, may, have the right, can; man barf nicht, one must not. bürftig, needy, wretched, scanty, "skimpy." bitt, dry; dead. burftig, thirsty. büfter, gloomy, sad. das Duțend, -e, dozen. ber Dynamit', dynamite.

## Œ

eben, adj. even, level; adv. precisely, simply, just; just now; - nod, only a moment e'benbürtig, equal [originally because of birth]. die Cbene, -n, plain. ebenfalls, likewise. e'benmaßig, symmetrical. ebenjo, just so, just as, in like manner. ebensowenig, just as little. ect, genuine, true. die Ede, -n, corner. edel, noble; fine, finer; polite. egāl', equal, alike, the same; (es ift) ganz -, never mind. ehe, ere, before.

bie Cheleute, pl. married people husband and wife. eher, sooner, rather, more. ehern, brazen; iron, stern. ehrbar, honorable; decorous. bie Chrbarteit, honor(ableness). ehren, to honor, respect. ber Chrendoftor, honorary title of doctor. bas Chrengewissen, sense of honor. ehrenvoll, honorable. ehrenwert, honorable. die Chrerbietung, reverence, respect. bie Chrfurcht, veneration; awe. ber Chrgeiz, ambition. ehrlich, honorable, honest. bie Chrlichteit, honesty, candor. ehrpuffelig, pottering; -e Rede, detedious explanation manded by his honor. ei, indeed! why! — weih, oho! wow! der Gib, -e, oath. ber Gifer, zeal, ardor, fervor, passion. die Gifersucht, jealousy. eifersüchtig, jealous. eifrig, zealous, eager, warm. eigen, adi. own; peculiar, characteristic. bie Gigenart, individuality, peculiarity, real character. eigenartig, peculiar. die Gigenartigkeit, -en, peculiarity.

bie Gigenheit, -en, peculiarity, odd habit.

eigens, expressly, specially. bie Gigenschaft, -en, property, attribute, quality, character-(istic).

el'gentlich, adj. true, real; adv. properly, exactly, really.

eigentüm'lich, peculiar, characteristic.

bie Gigentüm'lichteit, -en, peculiarity, characteristic.

eignen, refl. to be fitted; p.p.a. adapted, suitable, proper.

bie Gile, haste; es hat —, there is haste.

eilen, to hasten.

eilig, hasty.

einan'ber, one another, each other.

einsbilben, refl. to imagine, think; be conceited (auf, over).

bie Ginbilbung, -en, imagination, fancy.

bie Ginbildungstraft, (power of) imagination.

ein-brauen, to brew.

die Ginbufe, -n, loss.

ber Gindrud, -e, impression.

einfach, simple.

ber Ginfall, -e, idea.

ein-fallen, S. to fall in; interrupt, put in; occur.

ber Ginfluft, -e, influence.

ber Gingang, -e, entrance.

ein-geben, S. to suggest.

ein-gehen, S. to go in; affect;
—b, p.a. intensive, thorough.

ein-gießen, S. to pour out. ein-greifen, S. to interfere, en-

croach (on some one's rights).

ein-hauchen, to breathe into, inspire with.

einheimisch, native; local.

ein-holen, to get; overtake.

einiger (-e, -e8), usually in pl. einige, some, a few.

ei'nigermassen, to some extent. einsteilen, to wedge in.

bie Einladung, -en, invitation.
ein-laffen, S. to let in; sich mit

ihm —, have anything to do with him.

ein-legen, to lay in, put in. bie Ginleitung, -en, introduction.

ein-leuchten, to be evident; appeal.

A — cin'mal, one time, once; — für allemal, once for all; auf —, all at once; noch —, once more.

B—einmal', at some time, once, for once; just, only; for example; nicht—, not even; noch —, once more, again; mieber—, (once) again; fomm boch —, do come, I say; fehen Sie (ein)mal, just see; menn ich ihn— sehe, if I happen to see him or ever see him.

ein-mischen, to mix in.

ein-nehmen, S. to take (in), occupy. ein-renten, to set (right). ein-richten, to arrange, fit up. ein-rițen, to scratch in. einjam, lonely, alone. die Ginsamteit, solitude, loneliness. ein-schenken, to pour out. ein-schieffen, S. refl. to practise shooting (auf, with). ein-schlagen, S. to strike in; fall. ein-schließen, S. to shut in, lock ein-schneiben, S. to cut in, engrave. bie Ginfonurung, -en, lacing; ein-faranten, to limit. ein=schreiben, S. to register. ein=foutern, to overawe. ein-sehen, S. to look into; understand, see. ein-sețen, to set in; begin. die Ginfict, insight. einft, once, formerly. ein-steden, to put in (one's pocket). ein-stellen, to put up; disconeinstig, former. ein-stürzen, to fall (in). eiu-taufchen, to exchange. eintönig, monotonous. einstragen, S. to carry in, bring in.

ber Gintritt, entrance. einverstanden, p.a. agreed, content. der Ginwanderer, -, immigrant; new resident. ein-weihen, to initiate. ein-wenden, irreg. to object (gegen, to). bie Ginwilligung, consent. ein-wirlen, to use one's influence (auf, with). bas Einzelgespräch, -e, separate discussion, conversation of a detached group. bie Ginzelheit, -en, detail. einzig, sole, one, single, only. die Ginzigfeit, singleness. ber Ginzug, entry, entrance; moving in. bas Gis, ice. das Gifen, -, iron; skate. eisern, adj. iron. eifig, icy. ber Gislauf, skating. eitel, vain (auf, of); frivolous; uninflected, mere, nothing but. die Gitelfeit, vanity. Effig, disgusting, awful, ugly. elegant', elegant. bas Element', -e, element. **elend,** miserable. das **Elend**, misery. die Eltern, pl. parents. empfangen, S. to receive. empfehlen (ie, a, o), to recom-

ein-treten, S. to enter; ensue.

mend; reft. take one's leave, bid adieu.

bie Empfehlung, -en, recommendation.

empfinden, S. to feel.

das Empfinden, feeling.

bie Empfindung, -en, feeling, sentiment.

empö'ren, to enrage; reft. revolt.

empor-jubeln, to rejoice, leap up for joy.

empor-tochen, to boil up.

ŀ

ć

empor-richten, to straighten up. empor-schwellen, S. to swell, rise.

empor-steigen, S. to ascend, rise; dawn.

bas Ende, -s, -n, end; am -, at or in the end, perhaps; zu -, at an end, through.

enbaultig, final.

bie Gnergie', energy.

ener'gifc, energetic.

eng, narrow, close.

engagie'ren [Fr.], to engage. ber Engel, —, angel.

engelhaft, angelic.

entartet, p.a. degenerate.

entbehren, w. gen. to do or be without, lack.

entblattern, to strip of leaves or petals; —b, p.a. blasting, crushing.

entblöffen, to bare.

entbrennen, irreg. to be in-

entbeden, to discover.

bie Entbedung, -en, discovery; disclosure.

entfachen, to fan into a flame, kindle.

entfärben, refl. to grow pale.

entfernen, to remove; expel.

die Entfernung, -en, distance.

entsessen, to unfetter, let loose. entstiehen, S. to flee.

entgegen-bliden, to look toward or at.

enigegen-führen, to lead to.

entgegen=gehen, S. to go toward, go to meet.

bas Gnigegeniommen, advance(s).

entgegen-sehen, S. to look forward to.

entgegen-starren, to stare at.

entgegen-stehen, S. w. dat. to oppose, stand in the way of.

entgegen-treten, S. to advance toward, approach; receive.

entgegnen, to reply, rejoin, retort.

enthalten, S. to contain.

entlaben (ä, u, a), to unload, discharge.

entlang, prep. w. acc., gen., and dat., often following its noun, along.

entlarven, to unmask.

entlaffen, S. to dismiss, discharge.

entlasten, to unburden, set at ease.

entiebigen, refl. to get rid of, perform [w. gen.].
entisden, to entice from.
entierven, to unnerve.
entraffen, to snatch away.
entreihen, S. to tear or snatch away.
entriden, to remove.
entriftet, p.a. indignant.
bie Entriftung, (feeling of) indignation.

entsagen, to renounce; —b, p.a. resigned.

bie Entfagung, renunciation, resignation.

entscheiben (ie, ie), to decide; —b, p.a. decisive.

bie Entscheibung, -en, decision; settlement.

entifiliefien, S. refl. to decide, resolve (¿u, on); p.p.a. resolute.

enticultiplen, to slip away, escape.

ber Enticulum, -e, decision, resolve, determination, resolution.

entschuldigen, to excuse; —b, p.a. apologetic.

bic Entschulbigung, -en, excuse; um — bitten, to ask to be excused.

entschimben, S. to vanish.
entseten, refl. to be horrified;
p.p.a. shocked, aghast.
bas Entseten, terror, horror.
entsetschi, awful, terrible.

entfinnen, S. reft. w. gen. to remember.

entfittlichen, to demoralize.

entstehen, S. to arise, ensue.

entstellen, to distort.

enttäuschen, to undeceive, disappoint; surprise.

bie Entthronung, -en, dethronement.

entweber, either.

entwerfen, S. to map out, devise.

bie Entwicklung, -en, evolution, development.

entziehen, S. to withdraw.

entşüden, to delight, enrapture; fic — an, take delight in; —b, p.a. delightful, bewitching.

erbarmen, reft. w. gen. to have mercy or take pity (on).

erbarmungslos, merciless.

erbittern, to embitter, provoke. bie Grbitterung, -en, exasperation.

erblaffen, to grow pale.

erbleichen, to grow pale.

erbliden, to catch sight of, behold.

erblühen, to bloom; grow up.

bie Erbichaft, -en, inheritance.

bie Grbtante, -n, wealthy aunt (from whom an inheritance is expected).

bas Erbbeben, —, earthquake. bie Erbe, the earth, ground; auf Erben, on earth.

erbulben, to undergo, suffer. bas Greignis, -se, event. ereilen, to overtake. erfahren, S. to learn, experience; p.p.a. experienced. bie Grfahrung, -en, experience; in - bringen, to learn; schlimme -en machen, to have sad experiences. erfaffen, to grasp, seize, comprehend. erfinden, S. to invent. die Erfindung, -en, invention. ber Grfolg, -e, result, success. erfolgen, to result (auf, from). erfolglos, unsuccessful; adv. without result. erfolgreich, successful. erfreuen, to rejoice, please. erfrischen, to refresh. erfüllen, to fill, fulfil. ergeben, S. to give; refl. surrender, resign oneself (in, to). bie Grgebenheit, devotion. das Grgebnis, -fe, result. die Ergebung, resignation. ergehen, S. to be issued; impers. w. dat. go, fare, prosper; refl. take a walk; expatiate (über, on). ergießen, S. to pour forth. erglänzen, to glisten. erglühen, to glow. bas Ergösen, delight. ergreifen, S. to seize, grasp, take possession of.

ergrimmt', p.a. enraged, angry. erhaben, p.a. exalted. erhalten, S. to keep, maintain; receive, obtain. erheben (0, 0), to raise, elevate; refl. rise. erheblich, considerable, tolerable, material. bie Grhebung, -en, elevation; uprising, revolt. erhiten, to heat, inflame. erhöhen, to exalt. erholen, refl. to recover. bie Grholung, -en, recovery; relaxation. bie Grhörung, (a) favorable hearing. erinuern, to remind (an, of), refl. w. gen. remember. die Grinnerung, -en, memory (an, of). die Grin'nye, -n, Erinys, pl. Erinyes, the Furies. erlennen, irreg. to recognize; zu - geben, acknowledge. bie Grienntnis, -je, perception, cognition; knowledge. erflaren, to explain; declare; fie für niebrig -, declare her to be contemptible. bie Grflärung, -en, explanation, declaration. erfledlich, considerable. erlangen, to secure. erlauben, to allow, permit. erlauteru, to explain, illustrate; -b, p.a. illustrative.

erleben, to live to see, experierleiben, S. to suffer. erlesen (ie, a, e), to choose. erlöschen (i, o, o), to be extinguished, die out. ermachtigen, to authorize. ermahnen, to exhort. bie Grmahnung, -en, admoniermangeln, w. gen. to lack. bie Grmang(e)lung, -en, default, want. ermöglichen, to make possible. ermorben, to murder. der Ermordete, -n, -n, (murdered) victim. die Ermüdung, weariness. ermuniern, to encourage. die Ermunterung, -en, encouragement. ermutigen, to encourage. ernähren, to nourish, support. ernit, earnest, serious; es meinen, to be in earnest. ber Ernft, earnestness; es ist mein voller -, I am wholly in earnest; mit heiligem -, solemnly. ernsthaft, serious. ernitlia, earnest, serious; vigorous. ber Groberer, -, conqueror. erobern, to conquer; win, acquire. eröffnen, to open. die Grörterung, -en, discussion.

erquiden, to refresh. erregen, to arouse, excite; cause. erreichen, to reach, attain. erringen, S. to obtain, win, gain. erriten, to grow red, blush. ber Grias, compensation. ericaffen, S. to create. ericallen (0, 0) [or weak], to sound: break out. ericheinen, S. to appear. die Erscheinung, -en, appearance; figure; phenomenon, meteor; vision. ericiesen, S. to shoot dead. erichlagen, S. to slay. ericipfen, to exhaust. erschreden, S. intr. or refl. to be terrified; tr. and weak, terrify, alarm. erfároden, p.a. frightened. ericuttern, to shake, agitate violently, affect (much); -b, p.a. thrilling. bie Grichutterung, shaking, agitation. erfesen, to replace. **ērft**, first; adv. not until, only; once; — gar nicht, less than ever; - recht, more than ever; jum erstenmal, for the first time. erstarri, p.a. benumbed. bas Gritannen, astonishment, amazement. erstaunlich, amazing. erstaunt, p.a. astounded.

ērftens, in the first place.

Erstere, former. erstiden, suffocate, choke; nip; in Rechnungen -, be "swamped" with bills. ertappen, to catch (auf der Tat, in the act). erteilen, impart, bestow. ertragen, S. to endure. ertraumen, to dream of. erwachen, intr. to awake. erwachsen, p.a. grown up. erwägen (0, 0), to consider. die Erwägung, -en, consideration. erwählen, to choose. erwarten, to await, expect; -b, p.a. expectant. bas Grwarten, expectation. bie Grwartung, -en, expectation. erwartungsvoll, expectant. erweden, tr. to awaken. erwehren, fich einer Cache -, to keep from something. erweisen, S. to prove, show; do. erweitern, to expand. erwerben (i, a, o), to acquire, erwidern, to reply, return; requite. die Erwiderung, -en, reply. ermogen, see ermagen. bas Grz, -e, ore, metal; bronze. erzählen, to tell, relate. erzeugen, to produce. ber Erzieher, -, educator. die Grziehung, bringing up, training, education.

bas Grziehungsinftitut, educational institution, seminary. bie Grziehungstunft, pedagogics. erzielen, to gain, obtain. ergürnen, to anger, enrage. erzwingen, S. to force, enforce; p.p.a. forced. effen (i, a, gegeffen) to eat. ber Gffaal, fale, dining-room. etliche, pl. some, sundry, a few. etián, interj. expressing joy at the discomfiture of another, serves you right! pooh! etwa, approximately, about; perchance, forsooth. etwas, some, something; adv. somewhat. etwelcher, -e, -es, some. ewig, eternal, ceaseless. die Ewigleit, eternity. das Erā'men, pl. Eramina, examination. bas Gremplar', -e, specimen. bas Egerzitinm [zium], -8, -zitien, exercise. die Grifteng', existence; livelihood, means of support. das Eg'trahonorar', -e, extra fee.

 $\mathfrak{F}$ 

fabelhaft, fabulous. ber Fächer, —, fan. bas Fachstudium, –6, –blen, special study, specialty. ber Faben, 4, thread.

faul, lazy.

făhig, capable. ber Fahnrich, -e, ensign. fahren (ä, u, a), to go, fare, proceed; ride, drive; lassen, to let go, give up, dismiss. bas Fährnis, -je, danger. die Fahrt, -en, journey, ride, trip; course; in voller —, in full swing. ber Fall, "e, fall; case, event; auf feinen -, in no case; einen — tun, to fall. das Fallbeil, -e, guillotine. die Falle, -n, trap; eine stellen, to set a trap. fallen (ä, ie, a), to fall. falfc, false. falten, to fold. famos', famous, capital. fangen (a, i, a), to catch; ge= fangen nehmen, take captive, captivate. die Farbe, -n, color, paint. farbenhell, bright(-colored). farbig, colored. die Farbung, -en, coloring; hue. faffen, to grasp, take, seize; comprehend; hold, contain; form, make; Mut —, pluck up courage. die Faffung, -en, setting; composure. faffungslos, discomposed; helpless. faft, almost.

fatāl', fatal, disagreeable.

die Faulheit, laziness. die Fauft, -e, fist; in die - befommen, to get under control. der Fauftlampf, -e, (fist-)fight. das Fautenil [Fr.], -8, -8, easychair. die Feber, -n, feather; pen; spring. die Fee, pl. Fe(e)'en, fairy. fehlen, to fail; be wanting; es fehlt nicht an, there is no lack of. ber Fehler, -, failure, mistake. fault. der Fehlwurf, -e, poor throw. feierlich, solemn. die Feierlichfeit, -en, solemnity, ceremoniousness. feig(e), cowardly. bie Feigheit, cowardice. fein, fine, dainty, delicate. der Feind, -e, enemy. feindlich, hostile. die Reindicaft, enmity. die Feindseligkeit, -en, hostility. feinfühlig, delicate, sensitive. feinspitig, pointed, sarcastic. das Feld, -er, field. ber Feldherr, -n, -en, general. felienfest, solid as a rock; firmly rooted. bie Fe'rien, pl. holidays. fern. far; ferner, farther. further; future. die Ferne, distance, remoteness. fertig, finished, ready;

bringen or friegen, to accomplish, manage; mit ihm merben, to get the better of him, get along with him, arrange with him. die Fertigleit, skill. feffeln, to fetter, chain; catch. fest, fast, firm, tight; compact, solid, strong. das Fest, -e, feast, festival, celebration, party, carnival. der Festgeber, -, host. die Feftgenoffen, pl. guests. feftgefcloffen, p.a. fast-closed. festgewurzelt, p.a. firmly rooted or planted. fest=halten, S. to hold fast, maintain. festigen, to strengthen. die Festigleit, stability, consistency. fest-fleben, to stick fast, adhere. festlich, festal, festive. fest-stehen, S. to be established, be certain. **fett**, fat. fenerspeiend, p.a. fire-spouting [lit. spitting]; -er Berg, volcano. fenrig, fiery, ardent, eager. bas Fieber, —, fever. fieberhaft, feverish. die Figur', -en, figure. finden (a, u), to find, discover; notice; consider, think; sid)

finden in (w. acc.), compre-

hend, grasp.

ber Fingerbreit, finger's breadth. fingie'ren, to simulate. finfter, dark, gloomy. das Fifchbein, whale-bone. die Fistel, -n, fistula; falsetto. die Fläche, -n, surface. fladern, to flicker, flare; unstät —b, feverish [eyes]. flammen, to flame, blaze, glow, flush. flatterhaft, fickle, inconstant, flirting. flattern, to flutter, wave. flau, weak, faint, spiritless. flechten (i, o, o), plait, braid. fledenlos, spotless. flehen, to beseech, entreat. flehentlich, imploringly. fletimen, to gnash or show the fliden, to patch, mend, darn. bie Fliege, -n, fly. fliegen (o, o), to fly. fließen (ŏ, ŏ), to flow. flimmern, to glitter; es flimmerte ihm bor ben Augen, everything was dancing before his eyes. bie Flinte, -n, gun, musket. Abten, to murmur with flutelike tone. flott, jolly, jaunty, dashing, "swagger"; luxurious. die Flucht, flight; in die -schlagen, to put to flight. Müchtig, fleeting, hasty, brief; superficial, slight.

ber Flug, -e, flight.

der Fluff, -e, river.

piano.

tibule.

carry off.

fort=fegen, tr. to continue.

franzö'fifá, French.

ber Frad, -8, or -e, dress-coat.

fraternisie'ren, to fraternize.

ber Flügel, -, wing; grand

ber Flur, -e, entrance-hall, ves-

flüstern, to whisper. flutschen, cf. note to 6, 9. bie Folge, -n, consequence, result. folglich, therefore. die Folter, -n, rack; torture. foltern, to torture. forbern, to demand, challenge; fich auf Piftolen -, challenge each other to a duel with pistols. fördern, to further, forward, get ahead with. bie Forberung, -en, demand; challenge. die Form, –en, form. förmlich, formal. forfo, vigorous; dashing, smart. forfcen, to search, inquire. fortan', henceforth. fort-fahren, S. intr. to continue. fort-gehen, S. to go on. fort-jagen, to drive away. fort-laufen, S. to run away. fort-reifen, S. to tear away,

die Frauenhand, -e, feminine hand. das Fraueuzimmer, —, woman. das Fraulein, —, young lady, unmarried woman; Miss; female. fred, impudent, insolent, "fresh." frei, free, unobstructed, vacant, unengaged; bold. frei-laffen, S. to set free, let freilia, adv. to be sure, indeed, of course. freimütig, frank. freiwillig, of one's own free will, voluntary. fremb, strange, unacquainted, foreign. frembartig, strange. fremdtonend, p.a. strangesounding. bie Freude, -n, joy, pleasure; mit -n, gladly. bas Freudenmahl, -e or -er, joyful repast. freudig, joyful. die Freudigkeit, joy(fulness); readiness. freuen, tr. to rejoice, please; refl. be glad, rejoice (auf, freundlich, friendly, kind, pleasant. frevelhaft, wanton, wicked. ber Frevelmut, mischievous disposition, wickedness.

frieblich, peaceful, peaceable. frifa, fresh; vigorous, lively; frank. bie Frisur', -en, way of dressing the hair. froh, glad, joyful. die Frühlichteit, joyfulness, gladness, gaiety. ber Froid, -e, frog; "chump." der Frost, -, frost, cold. froftüberhaucht, p.a. covered with frost, chilled. die Frucht, -e, fruit. fruchtgeschmüdt, p.a. adorned with fruit. früh, early. die Frühe, earliness; in aller —,

before, formerly.
ber Frühling, -e, spring.
bie Fuge, -n, joint.
fügen, to fit, adapt, join; reft.

early in the morning. früher, earlier, former; adv.

submit.
fühlles, devoid of feeling, callous.

führen, to lead, bring, conduct, escort; wage [war]; ein Ges spräch —, converse.

bie Führerin, -nen, guide, conductor.

bie Fille, fulness, abundance, profusion; Brot bie —, bread in abundance.

füllen, to fill.

der Funde(n), –ns, –n, spark. fundeln, to sparkle. für, prep. w. acc. for; was -, what, what sort of. furchen, to furrow, wrinkle. die Furcht, fear; vor ihm haben, to be afraid of him. die Furchtbarteit, dreadfulness. fürchten, ir. to fear, dread; refl. intr. fear; sid - vor, be afraid of. fürchterlich, fearful. furchterregend, p.a. arousing fear, terrifying. furchterwedend, terrifying. furchtfam, timid. bie Furchtfamfeit, timidity. der Fuftboden, -, floor. das Fühchen, --, little foot. bas Fuffelden [ff -f], little bit of fuzz.

## Œ

bie Gabe, -n, gift; dose.
gähnen, to yawn.
ber Gasgen, —, gallows.
ber Gasopp', -8, gallop; galop.
ber Gang, -e, walk; gait, bearing; errand; corridor; seinen
— gehen, take its course; einen — machen, take a walk; im — sein, be in progress.
bas Ganschen, —, little goose.
ganz, whole, complete, entire; perfect, all; adv. wholly; exactly, just; very; — und gar nicht, absolutely not at all.
gänzsich, complete.

gar, adv. quite, entirely; very;
at all; even; — nicht, not at
all.

garitig-tomifá, disagreeable yet comical.

ber Gaft, -e, guest.

das Gafthaus, -er, inn.

die Gattin, -nen, wife.

das Gaudium, [Latin], joy.

bie Geachtete, -n, the outlaw.

bie Gebärde, -n, gesture; look; pl. behavior.

bas Gebaren, behavior.

das Gebäube, --, building.

geben (i, a, e), to give, grant, produce; es gibt, there is or are; es gab, there was or were; Touc bon his —, utter tones.

ber Geber, -, giver.

bas Gebiet, -e, realm, domain, premises.

das Gebilde, —, (anything formed), organization.

das Gebif, -e, bit, bits.

bas Gebot, -e, commandment.

der Gebrauch, -e, use; custom. gebrauchen, to use.

die Geburt, -en, birth.

der Gedanse, -ne, -n, thought. gedansenlos, thoughtless.

gebenten, irreg. to think of; intend.

bas Gebicht, -e, poem.

bas Gebränge, —, crowd, crush. geeignet, p.a. adapted.

die Gefahr, -en, danger.

gefahrbrohend, p.a. threatening (danger).

gefährlich, dangerous.

bie Gefährlichteit, dangerousness.

bie Gefährtin, -nen, (girl) companion.

gefallen, S. w. dat. to please; fich — lassen, endure, put up with.

ber Gefallen, favor, kindness. gefangen, p.a. captive; sich —

geben, to surrender.

bas Gefafel, foolish talk, drivel. bas Gefühl, -e, feeling, sense, sensation, consciousness.

die Gefühlstänzelei, -en, sentimental notion.

gefühlvell, full of feeling, sentimental.

gegen, prep. w. acc. against, contrary to; toward; in return for.

bie Gegend, -en, region, section. ber Gegensat, opposition, opposite, contrast.

ge'genseitig, mutual.

ber Gegenstand, "e, subject, object.

bas Gegenteil, contrary, opposite; im —, quite the reverse, on the contrary.

gegentitier, prep. w. dat. opposite, before, face to face with; toward; against.

gegenüber=stehen, S. to stand before.

gegliebert, p.a. jointed. ber Gegner, -, opponent. ber Gehalt, -e, salary, pay. ber Sehängte, -n, -n, man who has been hung. die Gehäffigfeit, hatefulness. geheim, secret, private. das Gebeimnis, -fe, secret, mystery. geheimnisvoll, mysterious. ber Geheimrat, -e, Privy Councillor. gehen, ging, gegangen, to go; in fich -, feel remorse; vor fich -, occur, take place. bas Gehenl, howling. bas Gehiru, -e, brain. gehoben, p.a. elevated. gehorchen, w. dat. to obey. gehören, to belong. ber Gehörnerv, -8 or -en, -en, auditory nerve. gehorfam, obedient. ber Gehorfam, obedience; ihn in - halten, make him obey. die Geißel, -n, scourge. ber Geift, -er, soul, spirit; mind, intelligence, wit. bie Geiftesgegenwart, presence of mind. bas Getläff, yelping. bas Gelächter, laughter. bas Gelage, -, banquet; lunchgelaugen, to arrive, come; get.

gelaffen, p.a. calm, tranquil.

bie Gelaffenheit, equanimity. bas Geld, -er, money. die Gelegenheit, -en, occasion, opportunity. gelegentlich, occasional. gelehrt, p.a. taught, learned, well informed. ber Gelehrte, -n, -n, scholar. geleiten, to escort, lead, conduct. gelenfig, supple. ber Geliebte, -n, -n, lover. gelingen (a, u), impers. to result successfully; ihm wird es ---, he will succeed. gellen, to cry, yell; -b, p.a. shrill. gelten (i, a, s), to have value, count; be necessary; be a question of, concern; - für, be considered; -b für, considered as; fich -b machen, make itself felt; es galt feinen Ruf, his reputation was at stake. das Gelübbe, --, vow; ein -tun, to make a vow. cemachlich, comfortable, surely; cool. ber Semahl', consort, husband. gemäß, prep. w. dat. usually following its noun, according to, in conformity with. gemein, common; base, mean. gemeinfam, common; -er Spaziergang, a walk together; adv. in common, together.

bas Gemüt, -er, mind, soul, feeling, nature, spirit. gemütlich, good-natured, sociable, pleasant; comfortable. bie Gemute'erregung, -en, emotion. bas Gemütsleben, inner life. gen - gegen, towards. genau, exact, precise; careful. geneigt, p.a. inclined. gēniāl' [a hard], brilliant. das Genid, -e, (back of the) neck. genießen (ŏ, ŏ), w. gen. or acc., to enjoy. ber Be'nins [g hard], -, pl. Ge'nien, genius. ber Gensffe, -n, -n, companion. die Genoffenschaft, -en, association. bie Genüge, sufficiency; zur -, well enough. genügen, to satisfy; be equal to (the demands of), suffice. genugjam, sufficient. ber Genuß, -e, pleasure, enjoyment. gēomē'trifc, geometrical. das Sepad, baggage, luggage. gerabe, adj. straight, direct, even; adv. precisely, just, exactly; directly; just then; bie sie - fand, which she happened to find. gerade-stellen, to straighten. gerabezu', absolutely; directly; precisely.

gerad'linig, straight-lined. das Gerāt, -e, utensils, furniture. geraten, S. to come or get [into trouble, etc.], fall, be thrown [into commotion]. bas Geratewohl, auf(8) -, at random, hit or miss. bas Geräusch, -e, noise. gerecht, righteous, just. bas Gerebe, talk, gossip. gereift, p.a. mature. ber Gerichtshof, -e, court of justice. gering, small, slight, little. ber Germa'ne, -n, -n, German. gern, gladly; - haben, to like; - mögen, to like; - tanzen, like to dance. bie Gerte, -n, switch; whip. gefamt, collective, whole, all. ber Gefang, -e, song. das Geschäft, -e, business. geichehen (ie, a, e), impers. intr. to happen, occur; be. gescheit, sensible; nicht recht —, foolish, crazy. das Geschent, -e, present. bie Gefcichte, -n, history, story; affair. das Gefcid, -e, fate. bie Befdidlichteit, skill. gefciat, clever, skilful. bas Gefchlecht, −er, genus, species, race; sex. ber Geichmad, -e, taste. gefomadios, adj. in bad taste. bie Geschmeidigkeit, suppleness. bas Geschmeiß, vermin.

bas Gefcopf, -e, creature.

bas Gefchütz, -e, cannon, gun.
bas Gefchwifter, --, brother(s)
and sister(s).

die Geselligleit, sociability.

bie Gesellschaft, -en, company, society, party.

bie Gefell'schafterin, -nen, (girl) companion.

gefellicaftlic, of society, social. bas Gefes, —e, law, rule.

bas Geficht, -er, eye-sight; face; ein heiteres — machen, to look cheerful; wie wir uns ins jagen, as we say to each other's face.

bie Gefinnung, -en, disposition, temper; view.

gefittet, p.a. well-mannered, orderly.

geformen, p.a. disposed, inclined.

gespannt, p.a. strained, intense, intent.

bas Gefpott, derision; jum — merben, to be (come) a laughing-stock.

bas Gespräch, -e, talk, conversation.

bie Gestalt, -en, form, figure.
gestalten, to shape, mould,
form.

bas Geständnis, -se, confession. gestatten, to permit, allow; afford.

gestehen, S. to confess, admit. gestrig, adj. of yesterday.

bas Gestrupp, bushes, brushwood.

gefund, sound, vigorous, healthy, well, healthful.

bie Sefundheit, -en, health, constitution; toast.

bas Setrant, -e, drink, beverage, liquor.

getroft, adj. confident; adv. without fear.

gewähren, to grant, afford.

gewahr=werben, S. to become aware of, notice.

bie Gewalt, -en, power, authority, force, violence; in ber haben, to have under control.

gewaltig, mighty.

gewaltsam, violent, forcible.

bie Gewaltsamteit, (exercise of) force.

bas Gewand, -er, garment; pl. clothes.

bie Gewandheit, agility; dexterity.

bas Gewimmel, swarm.

gewinnen (a, o), to win, gain.

das Gewinsel, whining.

gewiß, adj. certain; adv. certainly.

das Gewiffen, conscience.

gewiffenlos, unscrupulous.

die Gewiffensangst, remorse.

bas Gewiffensbedenken, scrupulousness, conscientious scruples.

portant.

ber Gewiffensbif, -e, qualm of bie Gleichgültigleit, indifference. conscience. gleich-tommen, S. to be equal to. gewisserma'sen, to a certain gleich'mäßig, similar, even, uniextent; as it were. form, steady; adv. in equal bie Gewißheit, certainty. degree. gewöhnen, to accustom (an, to). gleichmütig, calm, serene. die Gewohnheit, -en, habit, gleich'sam, odv. as if, as it were, custom. so to speak. gewöhnlich, usual, ordinary. die Gleichung, -en, equation. das Gewühl, crowd, throng. gleichviel', all the same, never geziemen, to be seemly or bemind. coming. gleichwohl', however. gezwungen, p.a. forced. gleich'zeitig, at the same time. giefien (ď, ď), to pour, cast gleiten (i, i), to glide. [metal]. das Glieb, -er, member, limb, joint; rank, row. bas Sift, -t, poison, venom. bas Glieberrenten, bending of der Glanz, lustre, splendor, glow, brilliant light. the joints. glänzen, to glisten, shine; -b, der Gladenton, -e, sound of the p.a. shining, brilliant, splenbell. bas Gitt, luck, happiness, fordid. tune; jum -, fortunately; bas Glas, -er, glass. ein —, baß, it is fortunate glatt, smooth; slippery. bie Glatte, smoothness. that. ber Glaube(n), gen. -ne, belief, glüdlich, lucky, fortunate: faith. happy. aleich, adj. w. dat. like, alike, glüdfelig, happy, joyful. equal; same; adv. equally; die Glüdfeligteit, bliss. at once, immediately, right, gindien, to cluck; gurgle. glühen, to glow, be aglow; -b. straight. aleichberechtigt, p.a. ardent. p.a. equally entitled, on an equality. αίῶν(ἀ), malicious. die Gleichberechtigung, equal die Glut, glow. justification; equality. bie Gnabe, grace, mercy; favor; gleichen (i, i), w. dat. to be like. bon beinen -n, by your fagleichgültig, indifferent, unimvor, thanks to you.

gnaden, to be merciful to.

blow, finishing blow. anädig, gnäbige8 gracious; Fräulein, Miss [followed by the girl's name]. ber Gnom, -en, -en, gnome. goldgerandert, p.a. gold rimgoldig, golden. goldrot, golden red. gönnen, to grant; not grudge; nicht —, begrudge. ber Gott, -er, God, god; um Gottes willen, for heaven's gott'entzudt, p.a. divinely transported. bas Götterwefen, -, divine being, deity. gottgleich, like God. bas Grab, -er, grave. graben (ă, u, a), to dig. ber Gram, grief. die Grana'te. -n, grenade, bomb-shell. gräßlich, horrible. bie Gräßlichfeit, horribleness. gran, gray, gloomy. bas Grauen, horror, dread. grauenhaft, appalling. grangetuncht, p.a. gray tinted [with whitewash]. graufam, cruel, fierce; horrible. bie Gra'zie, grace(fulness). graziös', graceful. greifbar, tangible. greifen, griff, gegriffen, to seize,

ber Gnadenftoft, -e, merciful

grasp; an ben Hut -, touch one's hat; aus ber Luft -, make out of whole cloth, invent. grell, glaring. Grenze, -n, boundary. bound, limit. grenzenlos, unbounded. greulich, abominable, disgusting, horrible, terrible. griechisch, Greek. ber Griff, -e, grip, grasp, snatch; handle; hit; "move." grimm, grim, fierce. der Grimm, rage. grimmig, fierce. grob (0), coarse, rude, uncivil, bie Grobheit, -en, rudeness; a rude remark. ber Groll, grudge, animosity. großartig, magnificent. bie Grofe, -n, greatness, size, quantity, amount; pl. notabilities. bie Grube, -n, pit, hole, grave. bas Grün, green (branches). ber Grund, -e, ground, reason; im -e, at bottom; im letten -e, in the last analysis. gründen, to establish, found. gründlich, thorough; adv. thoroughly, altogether. grundlos, unfounded. ber Grundfat, -e, principle, maxim. bie Grundstimmung, -en, prevailing mood.

das Grundstüd, -e, building-lot, property. grünlich, greenish. bie Gruppe, -n, group. ber Gruß, -e, greeting. grüßen, to greet. guden, to peek. quillotinie'ren [giljo], to guillotine. bas Gummifdnurden, -, (little) elastic (string). die Gunst, favor; zu meinen —en, in my favor, on my behalf. aut, good; sid - sein, to be fond of each other; adv. well. gütig, kind, indulgent. gütigft, adv. kindly; be so kind. gutmütig, good-natured. gut-fagen, für einen -, to answer or vouch for one. ber Gutsbefiter, -, land owner. Symnafial'direttor, bl. -to'ren, principal of gymnasium; -in, wife of the principal. Symnafial'gebäube, bas gymnasium (building). ber Gymnafiaft', -en, -en, pupil of a [German] gymnasium. bas Gymna'fium [g hard], -8, -fien, [German] gymnasium.

Õ

bas Saar, -e, hair [pi. often used with same force as sg.].

wearing the hair, coiffure. haben, hat, hatte, gehabt, to have; Was haft bu? What is the matter with you? recht -, be right; reft. behave, act. habilitie'ren, refl. to acquire the right of holding academical lectures; sich als Privatdozent -, to become a university instructor or tutor. haften, to cling, be fixed. hager, thin, lank. ber Hahn, -e, cock; ben -fpannen, to cock a gun. ber Salbwohlgeruch, -e, halfsweet scent. ber Bals, -e, neck. bas Balsajen, --, little neck. die Saltbarteit, strength; tenableness. halten (ä, ie, a), to hold, keep, maintain; manage, restrain; von ihm -, think of him; für schön -, consider beautiful; reft. hold one's ground. ber Salter, -, holder, keeper. bie Saltung, bearing, attitude; behavior. hamisch, malicious. der Sandel, business; trade; affair. handeln, to act; trade; handelt sich um, it is a ques-

die Saartracht, -en, way of

handhaben, to handle; main-

tion of, it concerns.

tain.

die Handlungsweise, -n, course of action. der Sandichuh, -e, glove. bas Handumbrehen, turning of a hand. die Sandvoll, handful. bie Bangelampe, -n, hanginghangen or hängen (ä, i, a), intr. to hang, be fixed (an, on). hängen, tr. to hang. bas Sarchen, -, little hair. die Harfe, -n, harp. harfenähnlich, harp-like. harmlos, harmless, innocent. bie Harmlofigfeit, innocence. harren, w. gen. to await, wait. **hart,** hard; adv. close. bie Särte, severity. hartgefroren, p.a. hard frozen. hart'hörig, hard of hearing, deaf. bartnädia, stiff-necked, persistent. ber Sig, hate, hatred. häßlich, ugly, hideous, homely. die Saft, haste. **haftig,** hasty, sudden. ber Sauch, -e, breath. hauchen, to breathe; murmur under the breath. hauen, hieb, gehauen, to hew, chop, cut; whip, thrash. ber Saufe, -ne, -n, heap; throng, band. **häufig,** frequent. das **Häuflein**, little group.

bie Sauptfache, -n, main thing. hauptfäch'lich, principally. ber Sauptipaß, -e, main joke, chief fun. die Sauvtunterhaltung, principal diversion. bas Sauptzimmer, -, main room. bas Baus, -er, house; nach -e, homeward, home; zu -e, at home; von -e aus, from the outset. haufen, to dwell [often used of outlaws, robbers, etc.]. bie Bausfrauenzeitung, House-"Ladies wives' Journal, Home Journal." die Saustür, -en, street door, front door. heben (0, 0), to lift, raise, elevate; *ref*l. rise. heftig, violent, passionate, vehement. bie Seftigleit, vehemence. ber Bei'benrefpett', dreadful [lit. heathenish] awe or respect. bas **Seil**, salvation. heilen, to heal. heilig, holy, sacred; saint. ber Beiligenschein, -e, halo. heimlich, secret. heimtüdifd, malicious. ber Seimweg, the way home. heiraten, to marry. heifer, hoarse. heiß, hot, ardent, eager. heißen (ie, ei), tr. to bid; intr. be

named, be called; mean, be tantamount to; bus heißt, that is (to say); es heißt in ber Zeitung, it says in the paper.

heiter, serene, clear; cheerful, merry, gay.

bie Seiterleit, cheerfulness, merriment.

heizen, to heat.

der Seld, -en, -en, hero.

hell, bright, clear; shrill, loud, ringing.

hemmen, to check, restrain, obstruct, hamper.

ber Bentel, -, handle.

hēt, here, hither; bon meit

—, from afar; um uns —,
round about us; es ift lange

—, it is long since.

herab', adv. and sep. pref., down.

bie Serab'laffung, condescension.

heran'zeilen, to hasten up. heran-gehen, S. to go up (an, to).

heran-tommen, S. to approach. heran-nahen, to approach.

heran-faufen, to come whizzing along.

heran-schwellen (i, o, o), to approach as it swells; come floating [sound].

heran-treten, S. to step up, approach.

heran=wälzen, refl. to roll along.

heran-ziehen, S. to lead up. heranf-befchwören, to conjure up.

herauf-springen, S. to jump up, run up.

heraus', adv. and sep. pref., out.

heraus furbern, to challenge;
—b, p.a. defiant.

bie Herausforberung, -en, challenge.

heraus-greifen, S. to single out. heraus-lehren, to show; play. heraus-loden, to entice forth. heraus-nehmen, S. refl. to presume, dare.

herans-planen, to burst out. herans-stopen (ö, ie, ō), to jerk out, ejaculate; intr. burst out.

heraus-trommein, to drum out. heraus-wittern, to scent out, detect.

heraus-ziehen, S. to withdraw. herb, harsh, hard.

herbeiseilen, to hasten up. herbeisloden, to attract in.

die Berbheit, severity.

ber Berbit, -e, autumn, fall.

herein', adv. and sep. pref., in. Berein! Come in.

herein-führen, to lead in, escort in.

herein-schieften (0, 0), to shoot in, rush in.

herein-schreiten, S. to stride in. herein-treten, S. to enter.

hēr-geben, S. to give up. her-gehen, S. to go on, be carried on.

her-fommen, S. to come here.
ber Φerr, -n, -en, gentleman,
man; lord, Lord; master,
Mr.

ber heavens! Lord God;

bie herrin, -nen, mistress.
herrifa, imperious, domineering.

herrlich, glorious, splendid.

bie Serrichfeit, glory, splendor. bie Serrichfft, -en, authority, control; master and mistress; meine —en! Ladies and Gentlemen!

herricen, to rule, command; prevail.

ber Herrscher, —, ruler. her-schieden, to send here. her-stellen, to construct, make. her-treiben, S. to impel hither. her-treiten, to trot along. heru'ber-gleiten, S. to glide

over.

herum', adv. and sep. pref., around.

herum-brehen, to turn around. herum-fahren, S. to drive around; turn around quickly; whisk about.

herum-gehen, S. to go around; pass.

herum-framen, to rummage around.

herum-schlottern, to dangle or flap around.

herum-trampeln, to go stamping around.

herum-wenden, irreg. to turn around.

herum=wirbein, to whirl around. herum=wirtichaften, to work around [at housework].

hervor', adv. and sep. pref., forth, out.

hervor-arbeiten, reft. to work one's way forth.

hervor-bringen, irreg. to produce; utter; stammer.

hervor-fahren, S. to come forth. hervor-heben, S. to emphasize; befonders rühmend —, commend with special emphasis. hervor-triechen, S. to crawl forthhervor-quellen (i, o, o), to gush forth; bulge (out).

herver-famirren, to come buzzing forth.

herver-steen (i, o, o), to be prominent; —b, p.a. conspicuous.

hervor-strahlen, to beam forth. hervor-suchen, to seek for.

hervor-wagen, refl. to venture forth.

hervor-ziehen, S. to pull out.
bas herz, -ens, -en, heart;
courage; am herzen liegen, to
be of supreme interest; von
herzen heartily von aggreen

herzen, heartily; von ganzem herzen, with all one's heart.

herzgewinnend, p.a. heart-winning. herzlich, hearty, sincere; menig, mighty little. die Berglichfeit, heartiness, sinherau'sdräugen, to crowd up. herzu-eilen, to hasten up. bie Beuchelei', -en, hypocrisy, sham. heuchlerifch, hypocritical. heulen, to howl, shriek. heutig, adj. of this day; present, this; ben -en Tag, to-day. ber Sieb, -e, blow, stroke; einen meghaben, to be (a little) tipsy. hierauf', hereupon. hie(r)her', hither, here. hier'hin, in this direction. hierü'ber, about this. hiefig, adj. of this town, local. die Bilfe, help. hilfestehend, p.a. beseeching. bie Silfeleiftung, rendering assistance, help. hilfesuchend, p.a. appealing. hilfsbereit, eager to help. der hilfstreis, -e, auxiliary circle. das Hilfsmittel, —, remedy, resource. ber Simmel, —, heaven, sky; bu lieber -, heavens! himmlift, heavenly. hin, hence, thither; auf dieses -, upon this; - und her, back

hinab'=beugen, refl. to down. hinab-schmetteru, to dash down, bang down. hinab=ftarren, to stare down. hinauf-greifen, S. to reach up. hinaus', out; darüber —, beyond hinaus-bringen, S. to press forth, issue. hinaus raufden, to go out with a rustle (of skirts). hinaus-schlüpfen, to slip out. hinaus-trageu, S. to carry out; bear along. hin-bliden, to look; vor sich -, gaze into space. hin-bruten, to be brooding. hin-benten, irreg. wo denten Sie hin, what are you thinking of? hindern, to hinder, prevent. bas Sinderuis, -je, hindrance. hindurd', adv. through; during; lange Setunden -, for long seconds. hinein', adv. and sep. pref., in, hinein-murmeln, in sich —, to murmur to oneself. hinein-schreiten, S. to stride in; enter upon. hinein-treten, S. to enter. hin=geben, S. to give away, devote; -b, p.a. self-sacrific-

and forth, this way

ing; p.p.a. devoted; refl. resign oneself. bie Sin'gebung, devotion. hinge'gen, on the contrary, on

the other hand, however. hiu=gleiten, S. to glide along.

hinhufchenb, p.a. flitting, fleeting. hin=nehmen, S. take (meekly), accept.

hin-redeu, intr. to stretch out. hin-richten, to execute [put to death].

die Sinrichtung, capital punishment, execution.

hin-sausen, to go whizzing. hin-schmiegen, refl. to nestle up

(an, to).

die Hinsicht, -en, respect; view; in — auf, with respect to; nach biefer -, in this respect or direction.

hin-stellen, to put; refl. present oneself, pose.

hinten, adv. in the rear, behind. hinter, prep. behind; - ihm her, after him.

ber Sintergrund, background. hinterlas'sen, S. to leave (as inheritance).

bas Sinterftubchen, -, little back parlor. hintertrei'ben, S. to prevent.

hinun'ter-gießen, S. to pour

hinweg', away, off; über ihn -, over him.

hinweg-fommen, S. to get away;

über einige Minuten -, "kill" a few minutes.

hingu'=fügen, to add.

hingu-feten, to add.

ber Sifte'riter, -, historian; -in, historian's wife.

hifto'rifch, historical.

hitig, hot; furious.

hod (hoher, hohe, hohes), höher, höchst, high; —! hail!

bie Hochachtung, (high) esteem. hochaufgerichtet, drawn up to one's full height, erect.

hochbevadt, p.a. packed or loaded high.

hochgeflügelt, p.a. high-soaring. bie Sochgestalt, -en, tall form.

hochgestimmt, p.a. tuned to a high pitch.

hochgewachfen, p.a. tall.

ber Somut, arrogance, pride. hochmütig, haughty, arrogant; insolent.

hødrøt, very red, bright red.

bie Sochichule, -n, academy, university.

höchft, highest; adv. highly, extremely.

höchstens, at most (only).

hochverdient, highly deserving. ber Sof, -e, court, yard; ben

- machen, to court.

hoffentlich, adv. I hope.

die Soffnung, -en, hope (auf, of). hoffnungsfelig, happy [because of one's hope].

höflich, courteous.

die Siffichteit, politeness. die Sihe, -n, height; summit; in die -, up. höher, higher, advanced. ber Sohn, scorn, mockery, insult. höhnifd, scornful, sneering. hold, gracious, sweet. holen, to go and get, fetch. das Solz, -er, wood. hölzern, wooden. ber Solzweg, -e, wood-road; auf den - geraten, to go off on the wrong track. hörbar, audible. hören, to hear; listen. bas Sorn, -er, horn. hübích, pretty. ber Buf, -e, hoof. hulbigen, to pay homage to, worship; adopt, follow, be devoted to. die Buldigung, -en, homage, attentions. hūmān', humane. bas Sündchen, -, little dog. hüpfen, to hop, dance. hurtig, quick, speedy, hasty. ber Sufar', -en, -en, hussar. hüten, to guard; sich wohl — es ju tun, take good care not to do it. die Sutignur, -e, hat-string; bas geht über die -, that won't do. bie Butte, -n, hut, cottage. die Supotenu'se, -n, hypotenuse. die Supothet', -en, mortgage.

3

3, interj. ay, why! bas 3beal', -e, ideal. bie 3bealitat', ideal nature, idealness. die 3bee', -(e)n, idea. ber 3gel, -, hedgehog. ignorie'ren, to ignore. Ihrerfeits, on your part. die Junion', -en, illusion. immer, always, ever; - beffer, better and better; - wieber, again and again. im'merfort, continually. im'merhin, always; at any rate. impragniert', p.a. impregnated. imstanbe, adv. - sein, to be able, can. der Inbegriff, essence. inbem', while, when; as, since; by; - sie spielte, by playing. indes', indej'sen, adv. in the meantime; however; conj. while. das Indivi'duum [Latin], pl. Individuen, individual. die Induftrie'papiere, pl. industrial stocks. infol'ae, prep. w. gen., in consequence of. ber Jugrimm, rage. intommenfura'bel, incommensurable. bas Innere, interior; in feinem Innern, within him.

innerlich, inward; odv. inside. innerst, inmost. innig, intimate, cordial, earnest, fervent. inauirie'ren. to inquire, examine. ber Inftintt', -e, instinct. das Institut', -e, institution. bas Inftrument'den, -, little instrument. die Antegral'rechnung, integral calculus. bie Intenfitat', intensity. das Juteref'se, -s, -n, interest. intereffie'ren, to interest. intim', intimate. inzwiften, in the meantime. irdifa, earthly. irgend, some, any; in any way, at all; — ein, any, some (sort of); — jemand, somebody or other. ir'gendwie, in any way, somehow, in some way. ir'gendwo, somewhere, anywhere. irren, to err, be mistaken;

# 3

roam; refl. be mistaken.

der grrtum, -tumer, error.

irr'tümlich, erroneous.

ja, yes; why, you know, of course, to be sure, indeed. ber Jagdhieb, -e, lash with a horse-whip.

jāh, precipitous, sudden. jahrelang, for years. die Jahreszeit, -en, season. jämmerlich, pitiable. je, ever; — mehr, the more; früher, defto (or je) beffer, the earlier, the better. je'benfalls, in any case, anyhow; surely. jeb er, -e, -es, each, every; any; all; pron. each one, everybody. jebermann, everybody. je'besmal, each time. jeboch', but, however, still. jeglich er, -e, -es, each. jemals, ever. jen er, -e, -es, that, yon; the former. jesig, adj. present. das Jod, -e, yoke. johlen, to howl, hoot. ber Jubel, jubilation, mirth; cheers. die Jugend, youth. ju'genblich, youthful. ber Junge, -n, -n, boy; collog. No. Ger. pl. Jungens. ber Jünger, -, disciple. Jungfrau, -en, virgin, maiden. Jung'fraulichteit, voung womanhood. ber Junggefell, -en, -en, bachelor. iurift'ifc, legal. ber Juftig'morb, judicial murder.

Ω ber Raba'ver, -, dead body. ber Raffee, coffee; auf meinem club. -, at my coffee-party. tahl, bare, bald. ber Ralt, -e, lime. faltblütig, cold-blooded, cool. die Raltblütigfeit, coolness. trophe. bie Ralte, coldness, cold. bie Ramera'bin, -nen, (girl) desk. comrade. die Rammer, -n, chamber. bas Rammerlein, -, little chamber. feeling. ber Rampf, -e, fight, combat, struggle. tampfen, to struggle. ber Ranal', -e, channel. bie Ranne, -n, can, pitcher, pot. ber Ranniba'le, -n, -n, cannibie Ranona'de, -n, cannonade. die Rand'ne, -n, cannon. der **Kano'nenschlag**, 4e, report of a cannon. fapie'ren, to understand. bas Rapital', -e or -ten, capital, means. principal, funds; - folagen, to make capital.

die Rappe, -n, cap. bie Raprio'le, -n, -n machen, to cut capers or figures.

Rarfunt'elftein, proper name. lit. carbuncle stone.

bas Ravi'tel, -, chapter.

bas Rärtchen, -, little card. die Rartha'gerin, -nen, Carthaginian woman. bas Rafi'no, -s, -s, casino,

das Rästchen, --, little box.

ber Raften, ---, box.

ber Ratapult', -e, catapult.

die Rataftro'phe, -n. catas-

ber Rater, -, tom-cat.

bas Rathe'ber, -, teacher's

ber Ratzenjammer, -, big head [after intoxication], seedy

faum, hardly. ber Raug, -e, fellow. ted, bold, saucy. bie Redheit, -en, boldness.

bie Reble, -n, throat.

bie Reile, pl. blows; es gibt -, you'll get a drubbing.

feilen, to wedge; cleave with a wedge; fam. thrash.

der Reim, -e, germ, bud.

fei'nerlei, no kind of. teineswegs, in no way, by no

ber Reller, -, cellar.

fennen, fannte, gefannt, to know. be acquainted with.

bie Renntnis, -se, knowledge [sg. or pl.], in — setten, to in-

tennzeichnen, to characterize. Rephalo'nia, Cephalonia. [One of the Ionian islands, the ancient Samos.]

Rephalonier, indecl. adj. Cephalonian.

ber Rerl, -e, fellow.

ber Rern, -e, kernel, heart. ferzengerabe, straight

candle, bolt-upright.

die Rette, -n, chain; line.

fichern, to giggle.

bie Rinderei', -en, childish act, prank.

findifa, childish.

bie Rindlichfeit, childlikeness.

**das Rinn, –e,** chin.

das Riffen, —, pillow, cushion.

die Rifte, -n, chest, box.

die Rlage, -n, complaint.

Magen, to mourn, wail.

Maglich, woful, wretched, pitiful. die Rläglichteit, -en, deplorable act.

das Rlag(e)lied, -er, mournful

bie Rlammer, -n, bracket, parenthesis.

ber Rlang, -e, sound, tone.

bie Rlangfarbe, tone-color, timbre.

Mappern, to rattle, clatter.

Alapphut, ≖e. cha peau claque, opera-hat.

Maren, to clear, purify.

die Rlarheit, clearness.

flar-legen, to explain.

die Rlarstellung, -en, clarifica-

tion, clearing up.

Matichen, to clap, slap; resound; gossip; in bie Sanbe -, clap one's hands.

bie Rlaticherei', -en, gossiping, piece of gossip.

bas Rieid, -er, dress; pl. clothes. fleiden, to clothe; be becoming to.

bie Rleibung, clothing, attire. flein, small, little, slight; meek. die **Rleinigfeit**, -en, trifle.

flein'laut, dejected; meek; quiet. **fleinlich,** petty.

die Rlette, -n, bur.

Mimpern, to chink; thrum. drum.

Mingeln, to ring, tinkle, jingle; es flingelte, there was a ring. Mingen (a, u), to ring, sound; be heard.

bie Rlinte, -n, latch, doorhandle.

fispfen, to knock, pat.

Mug (ii), shrewd, wise, clever. die Alugheit, shrewdness.

**Inabbern**, to nibble.

ber Anall, -e, report (of a gun), crash.

fnallen, to crack, bang, give a report.

**Inapp**, brief, scanty.

bas or ber Anduel, -, ball.

**Inechten**, to enslave.

ber Aneifer, -, eye-glasses.

inizen, to courtesy.

ber Anochel, -, knuckle; ankle. tuochiq, bony.

ber Ruspf, -e, button. ber Austen, -, knot. inupfen, to attach; Hoffnung an, to base hope on. die Roble, -n, coal. die Astetterie', -(e)n, coquetry. ber Rolle'ge [g kard], -n, -n, colleague. follern, to roll. fimila, comic(al). tommenfura'bel, commensurable. ber Rommer'zienrat, -e, councillor of commerce; -in, wife of the above. die Rommo'de, -n, bureau, dresser. bie Romi'bie, -n, comedy. tempetent', competent. femplett', complete.

das **Rompliment'**, -e, compliment. femplizie'ren, to complicate.

tendenfie'ren, to condense. tenfirmie'ren, to confirm. tinigli**d**, royal.

fönnen, fann, fonnte, fönnen and getonnt, to be able, can; ich fönnte, I could, I might.

die Ronsequenz', -en, consequence, conclusion.

fonftatie'ren, to state positively; ascertain.

bie Ronftruftion' [zion'], -en, construction.

bie Rontrol'le, -n, control; eine ftrenge — über etwas üben, to

check anything off carefully. ionzentrifá, concentric. bas Ronzu', -e, council. das Ripfchen, —, little head. topic ren, to copy. bas Rorn, -er, grain. firperlia, bodily, physical. tolibar, costly. die Rosten, fem. pl. cost, expense. titlia, delicious, capital. toft pickin, expensive. das Roftum', -e, costume. loftumie'ren, to costume, dress; p.p.a. in costume. ber Riter, -, cur. ber Rot'illen [Fr.], -8, -8, cotillion. die Rot'illontour, -en, figure in a cotillion. trabbeln, to crawl. fraction, to crack, crash.

bie Graft, -e, strength, might; nach Kräften, to the best of one's ability. trăftig, strong, powerful, vigor-

ous; vivid. traftvell, vigorous.

ber Rragen, -, collar, cape.

der Rramer, -, shopkeeper. trampfhaft, convulsive.

der granich, -e, crane.

tranten, to hurt (the feelings), injure.

die Rrantheit, -en, illness. ber Grang, -e, wreath, garland.

das Kränzchen, -, club, circle; party. trans, curly. die Rrawat'te, -n, cravat. freden'gen [p.p. fredengt'], taste beforehand; present, pass. die Rreide, chalk. ber **Areis**, -e, circle. treifen, to circle. das **Areuz**, –e, cross; zu —e friechen, give in. freuzigen, to crucify. ber Rreuspunkt, -e, intersection. triechen (ŏ, ŏ), to crawl, creep. friegen, to get; flein —, to master. der Rrieger, -, warrior. triegeriich, warlike, martial. die Rrittl', -en, criticism. trițein, to scribble. die Rrote, -n, toad. der Rrug, -e, pitcher. frümmen, to curve; refl. curl up, fawn. die Rüche, -n, kitchen. bas Rüchelchen, ---, little cake. der Ruchen, -, cake. die Rugel, -n, ball, bullet. die Rühle, coolness; breeze. tühn, bold. die Rühnheit, boldness. ber Rultus, worship. der Rummer, sorrow, grief; trouble. fümmern, refl. to worry. die Runde, news.

tundig, knowing, experienced. tünftig, future; adv. in future. die Runft, -e, art; skill. der Künftler, --, artist. fünftlich, artificial. das Kunftftüd, -e, trick, feat. funftvoll, artistic, skilful. die Rur, -en, cure. die Rur've, -n, curve. furzstähig, near-sighted. furzum', in short. der Küf, -e, kiss. füssen, to kiss.

## £

labyrinthija, labyrinthine. lăcheln, to smile. das Lachen, laughter. ber Lacher, -, the laugher. lămerlim, ridiculous. ber Laditiefel, —, patent leather boot. bie Labung, -en, load; charge, volley. bie Lage, -n, situation, position. lageru, to lodge, encamp; refl. lie down, come to rest. lallen, to lisp. lammfromm, lamb-like. das Lampenfieber, stage-fright, début-fever. die Laudschaft, -en, landscape. der Landstnecht, -e, foot-soldier. die Landstraße, -n, highway, turnpikę. lang(e), adv. long, a long time;

noth — nicht, not by a good deal; fo - bis, until. bie Länge, length; ber - nach, at full length, lengthwise; auf bie -, in the long run. längs, prep. w. gen. or dat., alóng. langiam, slow. längft, adv. long ago, for a long time. lang'weilig, tiresome, tedious. bie Lanze, -n, lance. der Lärm, noise, uproar. laffen (d, ie, a), to let, leave; drop; cause, have; bas läßt fich nicht tun, that can not be done. lăssig, careless; indolent. die Laterne, -n, lantern, lamp. die Laube, -n, arbor. ble Cauer, lurking(-place), ambush; sich auf die — legen, to watch. lauern, to lurk; - auf, wait or watch for [as from ambush]; -b, adv. craftily. der Lauf, -e, course, run. die Laufbahn, -en, career. laufen (au, ie, au), to run; skate.

der Läufer, -, runner; skater.

die Laune, -n, mood, humor;

laufden, to listen, eavesdrop.

lant, loud, aloud; — merben, be

launenhaft, capricious.

noised abroad.

whim.

ber Laut, -e, sound; einen - bon sich geben, to utter a sound. lauten, to sound; read; run, be. lauter, adj. pure, clear; adv. purely, nothing but. die Lagheit, laxity. die Lazzaro'ni, lazzaroni [beggars]. leben'dig, living. bas Lebensalter, age. lebensfrifc, hale, healthy. lebensläuglich, lifelong. der Lebenstrieb, -e, interest in life. lebenwimmelnd, p.a. swarming with life. lebhaft, lively, active, vivid. ber Lecco [Ital.], target, goal. leden, to lick. leer, empty, vacant. bie Legen'be, -n, legend. die Lehmfugel, -n, clay marble. die Lehne, -n, back or arm [sofa, chair]. Ichnen, to lean. bas Lehrami, office of teacher, teaching profession. das Lehrbuch, -er, text-book. die Lehre, -n, teaching. ber Lehrfas, -e, theorem. die Lehr'tätigfeit, teaching profession, work of a teacher. ber Leib, -er, body; am gangen -e, all over. die Leibesübung, -en, physical exercise. leiben, see note to 16 14.

leibhaftig, embodied, real. leiblich, bodily; own. bie Leiche, -n, corpse. der Leichnam, -e, corpse. leicht, light; easy; slight. leichtfüßig, light of foot, nimble. leichtgläubig, credulous. leichthin', easily. leichthüpfig, light-footed, nimble. die Leichtigkeit, ease; spielende -, utmost ease. ber Leichtsinn, indiscretion. leichtsinnig, light-minded, thoughtless. leichttrabend, p.a. lightly trotting. das Leid, sorrow; harm; es tut mir leid, I am sorry. · leiben, litt, gelitten, to suffer, endure. bas Leiden, suffering, sorrow. die Leidenschaft, -en, passion. leideníchaftlich, passionate, eager. leiber, alas, unfortunately. leiblich, tolerable, moderate; adv. fairly well. Leihen (ie, ie), to lend; give. leife, low, soft; gentle; slight. leiften, to do, render; refl. permit itself. Ienten, to direct, steer, drive. lesen (ie, a, e), to read. leşt, last.

letterer, -e, -es, latter.

ì

ľ

lenchten, to glisten, gleam, shine. bie Leuchtfraft, illuminating power; brightness. leugnen, to deny. der Leutuant, -8, -8, lieutenant. bas Licht, -er, light, luminary; candle [pl. -e]. bie Lichterscheinung, -en, metcor; bright vision. die Lichtgestalt, -en, radiant form. lieb, dear; — haben, to love; lieber haben, to prefer; am liebsten haben, to like best. liebenswürdig, amiable. die Liebenswürdigteit, -en, amiableness, amiability, kindness. lieber, rather; er möchte -, he would prefer. liebevoll, loving, fond. die Liebtofung, -en, caress. lieblia, lovely, sweet. liebreich, loving, kind. liegen (a, e), to lie; daran liegt es, that is the cause. die Linie, -n, line. lint, left. lints, adv. (to the) left. bas Linnen - Leinen, linen (tablecloth). bie Lift, -en, cunning; stratagem. **liftig,** crafty. die Literatur', -en, literature. löblich, praiseworthy.

comium. das Loch, -er, hole. das Löckjen, —, little lock, ringlet. **Isden**, to entice, attract. ber Lodenbuft, fragrance of the locks. Inder, loose. ber Lodruf, -e, enticing call. bie Lifgit [g hard], logic. Ishnen, to reward, pay; refl. intr. pay. 108, loose; einen - sein, to be rid of one. bas Los, -e, lot; bas große -, the first prize. Ins-bruden, to pull the trigger. lösen, to loosen, relax, free; solve; die Erinnerung awaken the memory, remind. los-fahren, S. to fly (auf, at). los-gehen, S. to begin. los-laffen, S. to let go. los-legen, to begin with a will. die Losung, -en, solution. Ins: werben, S. to get rid of. der Löwe, -n, -n, lion. bie Löwin, -nen, lioness. bie Lüde, -n, hole, gap. die Luft, -e, air, breeze. ble Luge, -n, lie; einen Lugen strafen, to belie one, call one a liar. lugen (o, o), to lie. ber Lump, -8 or -en, pl. -e or -en, ragged fellow; scamp.

der Lobspruch, -e, praise, en-

Iumpig, ragged; miserable; sordid.
bic Luft, \*e, pleasure; desire, love; — haben, to like, desire.
Iuftig, merry, gay.

#### R

machen, to make, do; cause; give. mächtig, mighty, powerful; huge. mäbchenhaft, maidenly. madenuenhaft, madonna-like. der Mailafer, -, May-bug. ber Major, -e, major. das Mal, -e, time. mal - einmal. malen, to paint, draw; refl. be depicted. manchmäl. sometimes, frequently, occasionally. mangelhaft, deficient, imperfect, poor, defective. ber Manicad'er, -, creditor; [slang] dun. bie Mauier', -en, manner, way. das **Manneswort**, -e, manly word. das Männlein, —, little man; male. manulid, manly, masculine. bas Mäntelden, -, little cloak. bie Mart, -en, mark [German coin worth about 24 cents or a shilling]. das Mart, marrow.

bas Maul, -er, mouth.

bie Maus, -e, mouse.

ber Martt, -e, market(-place). ber Marid, -e, march. mario! march! get out! die Marter, -n, torture. martern, to torture. die Mar'tyrerin, -nen, (female) martyr. bas Marty'rium, martyrdom. bie Majdi'ne, -n, machine, apparatus; urn. die Maste, -n, mask. bie Maffe, -n, mass, throng; amount; in -, in great quantity. bie Magen, pl. just measure; mit -, in moderation; über bie -, beyond measure, excessively. die Maffenliebe, love entertained by the whole mass, universal adoration. ber Maffenmörber, -, wholesale murderer. mäßig, moderate, medium (sized). maßigen, to moderate; restrain. māķios, immeasurable; adv.

beyond all bounds. māfvoll, (only) moderate.

matt, dim, faint, feeble.

matician. mathematifie'ren, to

maticize.

friendly.

mechān'ifc, mechanical. bas Meer, -e, sea. mehren, refl. to increase. mehrere, pl. several. mehrmalig, repeated. tent; auf around. meaning, intention. most. bie Mathematit', mathematics. ber Mathema'titer, -, mathemathepeople. mattfreunblich, pale and cal.

bie Mazur'ta, -8, mazurka. mehr, more; longer; nicht -, no longer, not again; nicht lange, not much longer. meineu, to mean; think; say, remark; es mit einem gut -, mean well toward one. die Meilenweite, mile(s) in ex--, for miles meinethalben or meinetwegen, for my sake, for my part, as far as I am concerned, for aught I care; all right. die Meinung, -en, opinion; meist, most; am meisten, adv. meistens, adv. for the most part. melancho'lift, melancholy. die Melbung, -en, announcement; - tun, to report. bie Menge, -n, quantity, great deal, great many, lot, crowd. mengen, to mix; refl. mingle. ber Menich, -en, -en, human being, man, person; pl. menschenfeindlich, misanthropi-

ber Menichenfreffer, -, cannidas Meufdenleben, -, human life. meufchenleer, empty, deserted. menfalia, human. bie Mensur', -en, duellingplace; duel; auf die - gehen, to fight a duel. merlen, to note, notice. merfbar, noticeable. merflich, noticeable. mertwürbig, remarkable. mert'würdigerweise, strangely enough. meffen (i, ā, e), to measure; p.p.a. deliberate. das **Meffer**, —, knife. bie Metaphh'fit, metaphysics. bie Metho'be, -n, method. bie Meuterei', mutiny. menterijo, mutinous. bie Miene, -n, mien, air, look. die Miete, rent. mieten, to hire, rent. ber Mieter, -, tenant, lodger. bas Mietisfa, -s, -s, lodginghouse sofa. bie Milbe, mildness, leniency. mim'ish, mimical, of mimicry. minder, less. mindeftens, at least. das Minifte'rium, -iums, -ien, ministry. Department Education. das Minift'erportefeuille [Fr.],

-8, -8, portfolio [e.g. office of secretary of state. mischen, to mix. die Mischung, -en, mixture. miff'billigen, to disapprove. miff brauchen, to misuse, abuse. mißgen'uen, to begrudge. die Miffion', -en, mission. bas Mißling'en, failure. mifi'tönig, discordant. bas Mig'trauen, distrust. mit, prep. w. dat. with; - fiebengig Jahren, at seventy; adv. together; in common; also; etwas - ansehen, to be an eye-witness of something. mit-arbeiten, to assist (in the work). mit-handeln, to act with. mitleidig, compassionate. ber Mitmenich, -en, -en, fellowbeing. mit-nehmen, S. to take along (with); exhaust; fehr mitgenommen, much used up. ber Mitschüler, -, fellow-pupil. bas Mittageffen, -, midday meal, dinner. ber Mittagefclaf, after-dinner nap; - halten, to take etc. bie Mitte, -n, middle, center. mit-teilen, to impart, inform. die Mitteilung, -en, information; - machen, to inform. bas Mittel, —, middle, medium; means. mittelft, by means of.

bie Mittelfünde, -n, medium sin. mitten, in the middle or midst (auf, in, of). bie Mitternacht, midnight. mit-trommeln, to drum too. mit-tun, S. to participate. mitun'ter, now and then. die Mitwifferin, -nen, one who is in the secret. möblie'ren, to furnish [a room]. bas Möbel, -, article of furniture. bas Mobell', -e, model. mogen, mag, mochte, mogen and gemocht, may, might, like, care to, wish; ich möchte (gern), I should like to; er mochte halten, he probably held. möglich, possible. möglichst, adv. as much as possible; - schnell, as fast as possible. die Möglichteit, -en, possibility. mollig, snug, cosy, pleasant. ber Moment', -e, moment. morā'lija, moral. der Mord, -e, murder. bie Morbbegier, desire to murder, blood-thirstiness. morbbereit, ready for murder. bas Morb'buell', -e, fatal duel. der Mordversuch, -e, murderous attempt. die Dis'sel, Moselle [river]. die Mude, -n, whim, freak.

muden, fam. to utter a sound, say a word. mübe, tired. die Mühe, -n, trouble; sich geben, to take pains, try. mühelos, easy. mühevoll, toilsome, laborious. die Mühle, -n, mill. bie Mühfal, -e, hardship, misery. mühjam, laborious; adv. with difficulty. mühfelig, laborious. multiplizie'ren, to multiply (mit, by). ber Mund, -e or -er, mouth; lips. bie Mündung, -en, mouth [river], muzzle. bie Munition' [zion'], -en, ammunition. munter, awake; merry, cheerful; vigorous. munzen, to mint, es - auf, to aim at, mean. mürbe, mellow; humble. die Murmel, -n [usually masc.], marble. murmeln, to murmur; mutter. murren, to murmur, grumble. bas Mūs, (apple) sauce; zu feilen, to pound to a jelly. bie Mufit, music. der Muftel, -8, -n, [or fem.], muscle. bie Müße, idleness, leisure. muffen, muß, mußte, muffen and gemußt, to be compelled, must, have to.

bas Muster, —, pattern, model; paragon.

musterhaft, model.

mustern, to examine critically, inspect.

bie Musterung, -en, examination.

ber Mut, mood; anger; courage, spirits; zu Mute sein, to feel. mutig, courageous.

mutlos, spiritless.

mutual, courageous.

mutwillig, wanton; mischievous. die Müțe, -n, cap.

## R

na, well! — nu, oh, well! well I never! well there!
nach, prep. w. dat., to, toward, at; after; about, concerning; according to [in this sense often following its noun]; — ber Seite hin, in that direction.

nach-ahmen, to imitate. ber Nachbar, -8, -n, neighbor. nachbarlich, neighborly.

bie Nachbarschaft, neighborhood, proximity.

nachbem', after; afterwards. nach-benten, irreg. to ponder, consider.

bas Rachbenken, (fit of) musing.

nachbenflich, pensive.
nach-flattern, to wave behind.
nachber', afterward, later on.

nach-helen, to recover, make up for.

nach-Mingen, S. to re-echo, ring. bie Nachtneipe, -n, the jollification afterward [drinkingbout].

nach-laffen, S. to subside.

nachlässig, careless.

bie Radricht, -en, news.

ber Rachrichter, —, executioner.

nach-schmachten, to languish or
pine for.

**nāchft,** next.

nachteilig, injurious.

bas Nachtgefühl, -e, gloomy feeling.

näátliá, nightly, at night, nocturnal.

nach=weinen, einem —, to weep for one.

ber Raden, the back of the neck; ben Ropf in ben — geworfen, the head thrown back.

bie Rabel, -n, needle, pin.

nah, näher, nächst, near, close; etwas Näheres, some of the details.

bie Nähe, nearness, proximity; neighborhood; in nächster —, in the immediate vicinity.

nahen, w. dat. to come near. bas Rähertommen, approach. nähern, refl. to approach.

ber Nahkampf, -e, fight at close quarters. bie Nahrung, food; means of

subsistence.

namentos, nameless, unspeakable.

namentlid, especially.

namlich, adj. very same, selfsame; adv. namely, that is, you must know, you see. die Narretei', -en, buffoonery.

nărrifá, foolish, silly.

bie Rafe, -n, nose; mir auf ber herumspielen, to make sport of me; eine lange machen, to thumb one's nose (derisively).

naferumpfend, p.a. [turning up the nose], sneering.

naseweis, impudent, impertinent.

bie Natur', -en, nature; von -, by nature.

natür'lich, natural; adv. of course.

neapolita'nija, Neapolitan. ber Rebel, -, mist, fog. neben, prep. beside.

nebenan', adjoining.

nebenbei', incidentally.

ber Rebenbuhler, -, rival. bas Nebenzimmer, -, adjoining room.

neden, to tease.

bie Rederei', -en, teasing. negativ', negative.

ber Reib, envy, jealousy.

neigen, tr. to bend; incline,

bie Reigung, -en, inclination, tendency.

nein, no, nay; really.

nannte, genannt, nennen, to name, call, mention.

nervous.

nett, fine, nice.

bas Ret, -e, net.

neu, new; bon neuem, anew.

neu'angestellt, p.a. newly appointed.

bie Reugier, curiosity.

nen'gierig, curious.

neulich, recently; noch —, only lately.

die Richte, -n, niece.

bie Nichthäfilichfeit, non-ugliness.

nichtig, null; empty, idle.

das Nicht'sein, non-existence; death.

nichtenuția, good-for-nothing. niden, to nod.

nieber, adj. low; adv. and sep. pref., down.

nieder=beugen, to bow down. nieder-buden, reft. to bend

down. nieder=fahren, S. to descend.

nieder-fnallen, to shoot down. die Niederlage, -n, defeat.

nieber-fausen, to descend (with a singing or whizzing sound).

nieder-ichlagen, S. to cast down, lower [eyes].

nieber-ichmettern, to dash to the ground, overwhelm. nieberträchtig, base, mean. nichrig, low; base. nie'mals, never. ber Rimbus, halo; prestige. nim'mermehr, never. nirgends, nowhere. सार्क, yet, as yet, still; further; nor; - ebe, even before; nicht, not yet; — einmal, again; — eins, one more, another; bod —, after all; - heute, this very day; tein Sterblicher, no mortal ever before; er mag - fo reich sein, let him be ever so rich; weber . . . noch, neither . . . nor. nod'mals, once more. norbifá, northern. das Nordlicht, -e or -er, northern light(s). bie Mot, -e, need, necessity, disbie Note, -n, note; pl. music; nach Noten, by note; with a vengeance. der Motfall, -e, case of need. notie'ren, to set down in writing. nötig, necessary. nötigen, to compel. / not'wendig, necessary. bie Not'wendigfeit, necessity; mit —, necessarily. nu, fam. for nun, now.

ber Ru, moment; im —, in a trice.
nüchtern, sober, prosaic.
nun, now; well, why.
nunmeht', now.
nur, only, just; warum —, why in the world?
bie Nüfter, —n, nostril.
nüten, to avail, be of use.
ber Nuten, use; benefit.
nütsich, of advantage.
nutsos, useless.

## Ð

ob, whether, if; als -, as if, as though. oben, adv. above, up-stairs; nach -, at the top, toward one's superiors; von - berab. haughtily. obenbrein', into the bargain. ober, adj. upper, head. s'berflächlich, superficial. p'berbalb, adv. and prep. w. gen. above. ber Oberlehrer, -, master. ber Oberleutnant, -6, -8, first lieutenant. die Oberquarta, upper fourth ber Oberft, -en or -8. -en. colonel. sbaleich', although. objettīv', objective. obstinat', obstinate.

offen, adj. open; frank. offenbar', plain, evident. offenba'ren, to reveal. die Offenba'rung, -en, revelation. bie Offenheit, candor, frankness. of'fenherzig, frank. die Offenherzigkeit, frankness. öffentlich, public. ber Offizier', -e, officer. öffnen, to open. öfter, adv. (more) frequently. ohne, without; - zu lachen, without laughing. ohnehin', besides. die Ohnmacht, faint. shn'mächtig, impotent. bas Ohr, -(e)s, -en, ear'. shrenzerreißend, p.a. ear-splitting. bie Ohrfeige, -n, box on the ear. olym'pifch, Olympian. bas Ome'ga, last letter of the Greek alphabet. bie Dperation' [zion'], -en, operation. die Dperet'te, operetta. bas Opfer, -, sacrifice, victim. opfern, to sacrifice. die Oran'ge [Fr., but three syllables], -n, orange. ber Orben, -, order; badge. or'bentlich, orderly, ordinary, regular; good; downright, thorough; exact; adv. well, thoroughly, actually. orbinar', ordinary.

srbnen, to arrange.
srbnungsgemäß, adv. according
to (the) rule.
Sriginell' [g hard], original.
bas Oftern [also fem. pl.], Easter.

#### 28

bas Baar, -e, pair, couple; ein paar, a few. paarmal, ein —, a few times. paarweise, in pairs. paden, to seize. ber Babago'ge, -en, -en, pedagogue, teacher. bie Babago'git, pedagogy. bie Babago'gin, -nen, (female) pedagogue. pādagā'gijā, pedagogical. paffen, to puff. das Banier', -e, banner. ber Banger, -, coat of mail. ber Banzerturm, -e, iron-clad tower. das Bapier', -e, paper. bie Bara'bel, -n, parabola; parable. bie Bara'be, -n, parade; guard; einem in die - fahren, interrupt (one's guard). bas Barallelogramm', -e, parallelogram. parie'ren, to obey. bas Barteti', parquetry; parquet. ber Barther, -, Parthian.

bie Bartie', -(e)n, match; trip, picnic. paffen, w. dat. to fit, suit; be suited (zu, to); -b, p.a. suitable, suited. paffie'ren, to happen. bie Batien'tin [zien], -nen, patient. bie Batro'ne, -n, cartridge. patichen, to splash. bie Baufe, -n, pause, intermission; in -n, at intervals. ber Bebaut', -en, -en, pedant. bie Bein, pain, torment. **peinlich**, painful. petuniar', pecuniary. ber Belg, -e, pelt, fur. die Berid'de, -n, period. bie Berion', -en, person. perfonal', personal. bas Berional', staff, force, body. bie Berional'atten, pl. personal records, documents. bas Berfon'chen, -, (miserable) little person. personal; adv. in person. bie Berfon'lichfeit, -en, person (-ality); ber - nach, by sight. bie Best, plague, pestilence. peten, to play the telltale, sl. "squeal." ber Bfahl, -e, pole, stake, post. ber Bfeil, -e, arrow, dart. ber Bfiff, -e, whistle. bas Bflanzchen, -, little plant.

pflegen, to cherish, care for; be accustomed. bie Bflicht, -en, duty. pflüden, to pluck, pick. die Pfote, -n, paw. pfui, fie! for shame! bie Bhantafie', -n, imagination, phantasy. phantafie'voll, imaginative. phantaft'if d, fantastic. der Bhilift'er, -, Philistine; townsman,pedant, "chump." philiftrös', hum-drum, prosaic. phrugifch, Phrygian. bie Phistognomie', -n, physiognomy. ber Phifiogno'miter, -, physiognomist. physiognomic. bie Bietat', reverence. pietat'iss, irreverent, undutiful. die Bietat'lofigteit, irreverence, disrespect. pietat'voll, dutiful. pifie'ren, to pique. bas Binfelden, -, little simpleton. die Bifto'le, -n, pistol. die Bifto'lenforderung, challenge to a duel with pistols. placie'ren [c-ff], to place, invest. plagen, to plague, trouble. ber Blan, -e, plain, ground. ber Blan, -e, plan. planen, to plan,

ber Blat, -e, place, seat; am

(rechten) —e, proper, order; - behalten, to remain seated; - nehmen, to take a plauderhaft, gossiping. plaudern, to chat. plöşliğ, sudden. plump, clumsy. ber Bliff, -e, plush. poten, to knock, rap. ber Bol, -e, pole. bie Bolezei', police. bie Bolonai'se [na'se], -n, polonaise. ber Bolfterftuhl, -e, upholstered or easy chair. poltern, to rattle, bang. pemadifie'ren, to pomade. positive. bie Post, -en, post(-office); burch die -, by mail. bie Boteng', -en, power. potenzie'ren, to raise to a higher power. bie Bracht, pomp, magnificence. prachtig, splendid, fine. practival, splendid, magnifiprahlerifch, boastful. praftisch, practical. prallen, to bounce, recoil; spring. prasentie'ren, to present. bie Braziston', precision. ber Breis, -e, prize; price. das Brelltuch, -er, tossingblanket.

preußisch, Prussian. prideln, to prickle, tingle; es pridelte ihn, he itched. bie Briefterin, -nen, priestess. ber Brima'ner, -, pupil of the first class. bie Bringef'fin, -nen, princess. das Bringlp', -e or -ien, principle. ber Privat'dozent, -en, -en, instructor, tutor. [see Dozent.] bas Brivat'leben, private life. bas Brivat'vergnügen, —, private pleasure. bas Bröbchen, ---, little sambie Brobe, -n, proof, test; specimen; auf die - ftellen, to (put to the) test. probie'ren, to try, test. das Broblem', -e, problem. bie Brofeffur', -en, professorship. das Broftl', -e, profile. profitie'ren, to profit. bie Bromena'be, -n, promenade. ber Brophet', -en, -en, prophet. prophezei'en, to prophesy. protestie'ren, to protest. ber Broviant' [wi], provisions. provincial [winzi], of the proprovozie'ren [wo], to provoke; provoziert werben, to have provocation. prüfen, to prove, test; —b, p.a. searching; p.p.a. approved.

bas Prüfungszeugnis, -se, diploma.

prügeln, to whip.

psychic.

ber Buls, -e, pulse.

pulsie'ren, to pulsate.

ber Buntt, -e, point.

bie Bünttlichteit, punctuality.

ber Buns, purple.

bie Bute, -n, turkey.

puten, to polish; adorn.

ber Bygmä'e, -n, -n, pygmy.

pythagora'isch, Pythagorean.

#### Q

bas Quabrat', -e, square; ins —
erhoben, raised to the second
power.
bas Quabrāt'chen, —, little
square.
bie Quabrille [fabril'je], -n,
quadrille.
bie Qual, -en, torment, agony.
quallen, to torment, torture.
bie Qualifitation', -en, qualification; certificate.
bie Quelle, -n, spring, source.
ber Querweg, -e, cross-way.

### R

bie Rache, revenge.
rächen, to revenge; refl. be
revenged (an, on).

die Rachsucht, thirst for revenge. bas Rab, -er, wheel. bie Raifon' [Fr.], reason. bie Rate'te, -n, rocket. ber Rand, -er, edge, border; außer - und Band, out of bounds, uncontrollable. der **Rang**, -e, rank. ber Mange, -n, -n, young rogue, "brat." ber Mappe, -n, -n, black horse. rajá, quick. rafen, to rave, rage; -b, p.a. bie Raffe, -n, race, breed. raffein, to rattle. die Raft, rest. raftlos, restless. ber Rat [pl. Ratschläge], counsel, (piece of) advice; [pl. Rate], councillor. raten (a, ie, a), w. dat. of person, to advise; guess. rationell' [3i], rational. bas Matfel, -, riddle, enigma. rätselhaft, puzzling. ber Maub, prey, spoil. ranben, to rob, kidnap. ber Raubmord, murder for the sake of plunder. ber Raubvogel, -e, bird of prey. ber Rauch, smoke. ber Raum, "e, room, space. raunen, to whisper. ber Raufch, -e, (fit of) intoxication.

rauschen, to rush, rustle; -b, p.a. noisy. rauspern, refl. to clear the throat. ber Rechenlehrer, -, teacher of arithmetic. rechnen, to reckon, count (zu, among), compute. bie Rechnung, -en, account, bill. die Rechnungsrätin, wife of a Rechnungsrat, member the Board of Accounts, Auditor. recht, right, correct, proper; genuine; ihm — geben, to acknowledge him to be right; - haben, to be right; adv. very, quite; genuinely. bas Recht, -e, right; law; mit -, rightly. rechthaberisch, obstinate. rechtmäßig, lawful. rechts, adv. (to the) right. reden, to stretch. bie Rebe, -n, talk, speech, words; ihm - ftehen, to answer his questions; nicht ber - mert, not worth mention. reden, to talk, say. die Redensart, -en, phrase. rēblich, honest, upright. ber Redner, -, speaker. rēell', real; sound, respectable.

das Regal', -e, (book)case or

shelves.

regellos, irregular.

re'gelmäßig, regular. bie Re'gelmäßigfeit, regularity. ber Regen, -, rain. regen, tr. to move, stir; refl. intr. stir. regengrau, gray and cloudy. bas Regiment' [g hard], -e, government, rule; pl. -er, regiment. regulie'ren, to regulate. regungeles, motionless. reich, rich; abundant. bas Reich, -e, realm, domain. reiden, to reach; hand, pass. ber Reichtum, -tumer, wealth. reif, ripe, mature; prepared. bie Reife, maturity. reifen, to ripen, mature; p.p.a. mature. ber Reigen, -, dance. bie Reihe, -n, row, line, string, series; turn; er fommt an bie -, it is his turn. rein, pure, clean; genuine; mere. die Reinheit, purity. reinweg', exactly, just. reifig, mounted; journeying. reißen (i, i), tr. to tear, drag, snatch; bear off; intr. break, snap. reiten, ritt, geritten, to ride (horse-back). ber Reiter, -, horseman. ber Reiz, -e, charm; stimulus. reizen, to charm, attract; -b, p.a. charming.

reiglos, dull.

reizvoll, charming, attractive. bie Mella'me, –n, puffing adver-

tisement. relognoszie'ren, reconnoitre; decide. die Religion' [g hard], -en, religion. renten, to wrench, bend. rennen, rannte, gerannt, to run. rentie'ren, intr. or refl. to yield returns, pay. repetie'ren, to repeat. refervie'ren, to reserve. ber Respect, respect, regard; fear, awe; bor einem haben, to have respect for or stand in awe of one; sid in - feten, make oneself respected or feared. refpett'iss, disrespectful. ber Reft, -e, rest, remainder. bas Refultat', -e, result. retten, to rescue, save; sich in etmas -, take refuge in anything. die Rettung, -en, rescue. die Reue, penitence, contrition. reuen, to repent (of); bas reute ihn, he regretted this. renevol, penitent. revidie'ren [mi], to review, inspect. revoltie'ren, to revolt. thuthmifch, rhythmic. richten, to direct, turn. ber Richter, -, judge.

able; downright; adv. rightly; of course. bie Richtung, -en, direction. bas Riechflaichen, -, smellingbottle. riefig, gigantic, enormous; adv. terribly. ringen (a, u), to struggle; wring. ristie'ren, to risk. ber Rif. -e, tear, rent, gap; break. ber Ritter, -, knight. ritterlich, knightly, gentlemanly. bie Ritterlichteit, chivalry. ber Rittmeister, -, captain (of cavalry). risen, to scratch. ber Rod, -e, coat; skirt, gown. roh, raw; rude, brutal. bie Robeit, -en, rudeness; brutal ber Rohrstod, -e, bamboo cane, rattan. bie Holle, -n, roller; roll; role. rofig, rosy. bas Mos, -e, horse, steed. bas Rot, red(ness). röten, to redden, flush. rotmüsig, red-capped. bie Rotte, -n, mob. ber Rud, -e, jerk, jolt. ruden, to move, push. ber Rüden, ---, back. bie Rüdenbedung, covering of the back, support. rudhaltles, unreserved.

richtig, correct; proper, suit-

bie Müdfeite, back side.
bie Müdficht, -en, consideration,
regard; — nehmen auf, to
show regard for.
rüdficht8188, inconsiderate.

rudichteles, inconsiderate.
rudwarts, backwards; nach —,
toward the rear.

ber Rudzug, -e, retreat.

ber Ruf, -e, call, cry; reputation; in bem — stehen, to bear the reputation.

rufen (ie, u), to call, cry; summon.

bie Ruhe, calm, quiet, rest.

ruhig, calm, quiet, peaceful, unconcerned.

ber Huhm, renown, glory; reputation.

rühmen, to praise, extol; refl. boast.

ruhmgefrönt, p.a. crowned with glory.

rühren, to stir, touch, move;

—b, p.a. touching; p.p.a. as
adv. with emotion or feeling.
bie Nührung, (feeling of) emotion.

rumpfen, to wrinkle, curl up. bas Rund, globe, circle.

rundlich, roundish.

runzeln, to wrinkle; die Stirn —, to knit one's brow.

ruften, to arm, equip; refl. prepare.

ruftig, vigorous, active.

rütteln, to shake; an etwas —, assail.

### 8

ber Saal, pl. Sale, hall, drawing-room.

bie Sabi'nerin, -nen, Sabine woman.

bie Sache, -n, thing, affair, matter, point, case; pl. things = clothes.

bie Sachlage, state of affairs, situation.

fact(e), gentle, quiet.

fadgrob, boorish, insolent.

ber Calsu', [Fr.], -8, -8, parlor, drawing-room.

bie Sammlung, -en, collection; composure.

ber Samni'ter, -, Samnite.

famt, prep. w. dat., together with; adv. — unb fonbers, collectively and individually.

famtlich, all.

fanft, soft, gentle.

bie Sanftmut, gentleness.

ber Ganger, -, singer.

fatisfattions'fahig, able to give satisfaction.

ber Sattel, -, saddle.

fättigen, to satisfy, satiate; p.p.a. abundant, extreme.

ber **Cat**, -e, sentence, phrase; leap.

bie Satung, -en, statute.

fauber, clean, neat, nice, proper.

bie Sauberfeit, neatness, cleanness.

ber Saulenfaal, pl. - fale, pillared hall.

faufen, to whiz, whir, hum. ber Schabernad, -e, practical

joke.

bie Schachtel, -n, small box.

finate, adj. bas ift —, that is too bad; başu bift bu şu —, you are too good for that.

ber Schabe(n), -ns, -n, damage, injury; ben —n haben, to be the loser; zu —n tommen, to come to grief.

schaben, w. dat. to do harm.

bas Schaf, -e, sheep; blockhead.
[chaffen, schüffen, to do,
make, create; work; sich
etwas zu — machen, to busy
oneself.

die Schale, -n, shell; rind, peel. schalthaft, roguish.

bie Schaltheit, roguishness.

fchallen (0, 0) [regularly weak], to sound, ring out, resound. bie Schallftärfe, loudness, intensity.

ichamen, to shame; refl. be ashamed (w. gen.).

bie Schande, disgrace; uns bie
— antun, to disgrace us;
zu —n werden, to be ruined.

fontion, disgraceful, ignoble, base; dreadful; mie —, what a shame! bie Schändlichfeit, -en, disgraceful act.

bie Schar, -en, band, host, throng.

icharf, sharp, keen; rigid.

ic Schärpe, -n, sash.

farren, to scrape, shuffle.

imartia, notchy, nicked.

ber Schatten, -, shade, shadow; shade [ghost].

iditen, to prize, esteem; estimate.

bie Schätung, -en, estima-

bie Schau, view; show; zur - tragen, to display.

ber Schauber, shudder, thrill; fear, horror.

fchauberhaft, dreadful; bas prideind Schauberhafte, that which makes one tingle or thrill with horror.

ichaubern, to shudder.

ber Schauer, -, shudder; awe. schauerlich, awful, terrible.

ber Schaum, foam, froth.

bie Scheibe, -n, disk; pane. ber Schein, shine, gleam, light;

appearance.

scheinbar, apparent.

icheinen (ie, ie), to shine; seem, appear.

ber Scheitel, —, crown of the head; einen glatten — tragen, to wear the hair combed straight back. ber Scheiterhaufen, -, funeral pyre; stake. icheitern, to be wrecked (an, on); be frustrated (an, by). bie Schelle, -n, bell. bie Schelmerei', roguishness. **ſájelmiſá**j, roguish. ichelten (i, a, o), to scold. scheren (o, o), to shear; vex; refl. bother. ber Scherz, -e, jest. iderzen, to jest, joke. fceu, shy, timid. bie Scheu, timidity. scheuen, to be afraid; to shy. incufilia, disgusting, horrid. imiden, to send; refl. be proper, be becoming. fájiáliá, suitable. bas Schidsal, -e, fate, lot, destiny. shieben (0, 0), to shove, push; reft. push one's way; slip; - amischen, intervene. foief, oblique, aslant; cocked on one side. schiefen (d, d), to shoot; refl. fight a duel (with pistols). die Schiefübungen, pl. target practice. bie Schiefmaffe, -n, fire-arm. bie Schiefwnt, passion for shooting. ber Schiffbruch, -e, shipwreck. ber Schild, -e, shield. schimmern, to glisten, gleam. ber Schimpf, abuse, insult.

schimpfen, to inveigh at, abuse. bie Golacht, -en, battle. íálaáten, to slay. bie Schläfe, -n, temple. íchlafen (a, ie, a), to sleep. fálaff, limp. inlation, sleepless. ber Schlag, -e, blow; beat. schlagen (ä, ü, ā), to strike, beat; throw; p.p.a. defeated, ruined. die Schlantheit, slenderness. bie Schlappheit, languidness, lack of snap. ber Schlapphut, -e, slouched hat. ichlechthin', simply. schleichen (i, i), to sneak, creep, steal; —b, p.a. slow. ber Schleier, -, veil. ber Schleifer, -, grinder, polisher. bie Schleppe, -n, train [dress]. ichleppen, to drag. bie Schleuber, -n, sling. soleubern, to hurl, toss. (d)licht, plain, simple. inließen (ŏ, ŏ), to close; enclose; end; conclude, infer (aus, from); auf etwas —, infer something; sid - an, to join or follow. folication, finally, in the end. ber Schliff, -e, cut, polish. fálimm, bad. ber Schlingel, -, rogue. solingen (a, u), to wind, entwine; dance.

ber Galitten, -, sledge, sleigh. ber Schlittichub, -e, skate; ju -, on skates. ber Schlittschuhlauf, -e, skating trip, skate. bas Schlittschuhlaufen, skating. bas Saloff, -er, lock; castle. soluciaen, to sob. ber Colud, -e, swallow, sip. iniuden, to swallow, gulp. ichlupfen, to slip. der Schlüffel, —, key. bie Schmach, ignominy. ichmähen, to abuse; slander. imal (d), narrow. ichmälern, to narrow, lessen, encroach upon. immeden, to taste (good). **íómeiáelhaft**, flattering. someicein, w. dat. to flatter. schmeißen (i, i), to throw, dash. ber Schmerg, -es, -en, pain, grief, sorrow. immerzlich, painful. immettern, to crash; peal, ring, clang. schmieden, to forge. fomiegfam, pliant. ber Schmud, adornment, ornamentation, attire, piece of jewelry. ímmuden, to adorn, decorate. famutig, dirty. ber Schnabel, -, bill, beak. idmarren, to snarl, talk down in the throat. inneeballen, to snowball.

idneebededt, p.a. snow-covered. foneiben, schnitt, geschnitten, to cut, carve. idneidig, keen, resolute, daring, dashing; smart; dapper. idnellfüßig, swift-footed. bie Schnelligfeit, swiftness. speed. **[α)nippi[α)**, pert, flippant. ber Schnitt, -e, cut; outline. idniten, to carve. ídnöbe, shameful. ber Schnurrbart, moustache. fanurren, to purr. idon, already, first, yet, soon; even; all right, well enough, fast enough; as a matter of course; I admit; wenn -, even if, although. ichonen, to spare, be considerate; —b, adv. considerately. fájöngebrudt, p.a. well-printe'd. bie Schönheit, -en, beauty. ichopfen, to dip [water], draw [breath]. ber Schoff, -e, lap; tail [coat]. forat, impf. of foreden. bie Schraube, -n, screw; alte -... old woman, squaw. ber Schred, -e, terror, fear, fright. inreden, tr. to frighten; intr. (i, járat, ŏ), to be startled. ber Schreden, -, terror; erregen, to terrify; in -

leten, horrify.

fcredbaft, terrific, terrible; timid. ichredlich, terrible. bas Schrednis, -je, horror. ber Schrei, -e, shout, shriek. ichreiben (ie, ie), to write. bas Schreiben, -, letter. ber Schreib'fetretar, -e, secretary. ichreien (ie, ie), to cry, scream, ichreiten (i, i), to walk, stride. ber Schritt, -e, step, stride; halten, to keep up. intoff, rough, gruff. ichüchtern, bashful, timid. bie Schüchternheit, timidity, diffidence. ber Schuh, -e, [low] shoe. die Schuld, -en, debt; fault; guilt, crime. iduldbewußt, p.a. conscious of guilt, guilty. ichulbig, guilty; owing; einem - fein, to owe one. inulen, to school, train. idulmeisterlide, savoring of the schoolmaster. ber Schulrat, -e, Board of Education; School Commissioner; -ratin, wife of the School Commissioner. die Schulter, -n, shoulder. bie Schulung, schooling. idurren, to scrape, slide; -b, p.a. crackling, crunching.

der Schuß, -e, shot.

foütteln, to shake. ber Schut, protection, shelter. der Schüte, -n, -n, shooter, shot. inuten, to protect (vor, from). (d)wad, weak, dim. die Schwäche, -n, weakness. die Schwachheit, -en, weakness. formachlich, feeble. bie Schwadron', -en, squadron, troop. ichwanten, to wave, sway; waver, hesitate. bas Schwanken, hesitation. ber Schwarm, -e, swarm, host. inwarmen, to be enthusiastic, rave (für, over); wander. ber Schwarmer, -, enthusiast, dreamer; wanderer. fowarmerifo, dreamy. die Schwärze, blackness. ichwagen, to chat; tattle. in weben, to sweep, glide, soar. ichweifen, to roam. schweigen (ie, ie), to be silent, maintain silence, say nothing; —b, p.a. silent. bas Schweigen, silence. ichweigiam, silent, taciturn. die Schweigsamteit, silentness; discretion. bas Schweinchen, -, little pig. der Schweiß, sweat. die Schwelle, -n, threshold. ichwellen, tr. to swell; intr. (i, 0, 0), swell, rise.

bie Schwentung, -en, swing, flourish; wheel, turn. fower, heavy, hard, difficult, severe, grievous. schwerbewaffnet, p.a. heavily armed. bie Schwere, weight; gravity, seriousness. fdwerlaftend, p.a. weighing heavily, oppressive. ídwerlich, hardly. fowermütig, melancholy. bas Schwert, -er, sword. ber Schwiegersohn, -e, son-inlaw. fchwierig, difficult. bie Schwierigfeit, -en, difficulty. schwimmen (a, o), to swim; welter [in blood]. der Schwindel, dizziness; swindle, humbug. schwindelig, dizzy. famindeln, to swindle; be dizzy; mir schmindelte, I was dizzy. schwinden (a, u), to vanish. schwingen (a, u), to swing. die Schwingung, -en, swing, oscillation. schirren, to whir; chirp; vor den Augen -, swim before the eyes. ichwören (u or o, o), to swear (barauf, to it). fowiil, sultry.

die Schwüle, sultriness.

ber Schwung, -e, swing, throw, stroke [skating]; dash, vim.

ber Schwur, -e, oath, vow. fedzehnjährig, sixteen-year-old. die Seele, -n, soul. die Seelenzartheit, tenderness of soul, sentiment. feelisch, soulful. ber Segen, -, blessing. ber Segenswunich, -e, benediction; pl. good wishes. sehen (ie, a, e), to see; look. bas Sehen, sight. die Sehne, -n, sinew; string [bow]. sehnen, refl. to long for). fehr. sorely, very, much, greatly, earnestly. die Seide, -n, silk. sein, ist, war, gewesen, to be; an ihm ist nicht viel, he doesn't amount to much. bas Sein, existence, life. feinerzeit', in due time. feit, prep. and conj. since; feit Jahren, for years; — langem, long ago. feit'bem, adv. and conj., since, since then. bie Seite, -n, side, page. bie Seitenlehne, -n, arm [of a sofa]. ber Seitenzug, -e, side-trip. feither', since then. feitwärts, to one side. ber Sett, Canary wine; champagne [in North Germany]. die Sefun'de, -n, second.

feltfam, strange.

fengen, to singe, scorch.

fenten, tr. to sink, lower; cast

fetundenlang, lasting for second. felbe, adj. same, am felben Tag noch, on the very same day. felber, self; ich —, I myself. felbft, intensive pron. self; preceding the noun, even; bon -, of one's own accord. bas Selbft, the self. felbstbetrügend, p.a. self-deceiving. das Selbstbewußtsein, self-consciousness, self-esteem. bas Selbstgefühl, self-possession. felbftgefcaffen, p.a. selfcreated. felbftgefdentt, p.a. self-bestowed. felbsthöhnend, p.a. self-scornbie Selbft'fritft', -en, self-critiber Selbftmord, suicide. ber Selbstmörber, -, suicide. Selbstverleugnung, denial. felbst'verständlich, self-evident,

matter) of course.

felia, blissful; deceased.

die Seligkeit, bliss.

proach.

down; refl. fall, be lowered. fegen, to set; refl. sit down; ben Fall -, suppose the case. feufzen, to sigh. ber Seufzer, -, sigh. bas Sichblähen, swelling with pride. ficter, sure, certain; self-possessed. bie Sicherheit, security, safety, certainty. fictlich, visible, evident. bas Sichverwirren, becoming confused. ber Sieg, -e, victory. bas Siegel, -, seal. flegen, to win, triumph. ber Sieger, -, victor. fiehe, see! behold! bas Signal', -e, signal. bie Simpelei', -en, (piece of) foolishness. Simion, Samson. ber Sinn, -e, sense; mind. das Sinnbild, -er, symbol. finnen (a, o), to meditate; p.p.a. to be expected; adv. (as a disposed. finnvoll, ingenious. felbstverloren, p.a. unconscious. bie Sitte, -n, custom, usage, ber Selbstvorwurf, -e, self-rehabit; deportment; pl. good manners. fittlich, moral. bie Situation', -en, situation. fiten, faß, gesessen, to sit; cling, felten, adj. rare; adv. seldom.

hang; [often corresponding to English "be," e.g. hier fitt noch Staub]. ber Steptifer, -, sceptic. ber Stlave, -n, -n, slave. is, adv. so, thus; there; just, merely; -? really? - aber, but as it is; - ein, such a, a sort of; — (et)mas, such a thing; - fon wie, as beautiful as; conj. then; so, as. (De'ben, just now, just then. fofort', at once. jogar', even. fogenannt, p.a. so-called. fogleich', at once, straightway. die Sohle, -n, sole. fold, such; ein folder, such a. folderart, in such a manner, folio', solid; steady, of regular habits; safe, reliable. follen, foll, follte, follen and gefollt, shall, ought, to be to, to be said to be or have. fommerlich, in summer. fonderbar, strange. bie Sonderheit, -en, peculiarity. fonderlich, special. fondern, but. fonders, adv. samt und —, collectively and individually. das Sonnenlicht, sunlight. fonft, otherwise, else; usually; formerly; - ein, any other, some other. fonitig, other; usual; former.

ber Cophis'mus, -, -ismen, sophism, piece of sophistry. bie Sorge, -n, care, worry; in um, worried about; tragen, to take care. forgen, to fear; take care. forgenvoll, anxious. die Sorgfalt, care. forgfältig, careful. forgjam, careful. die Sorte, -n, sort, variety. fowie', as, as well as; as soon as. spannen, to stretch, draw [a bow], draw tense, strain; ben Hahn —, cock a gun; p.p.a. (with) strained (attention). die Spannung, strain, tension; suspense; in starler -, at high tension. bie Sparta'nerin, -nen, Spartan girl. der Spaf, -e, joke, fun; über ben - gehen, to cease to be a joke. spätestens, at the latest. ber Spaten, -, spade. spazie'ren, to walk. ber Spazier'gang, -e, walk (for pleasure). ber Spazier'ganger, -, promenader, ber Speer, -e, spear, lance. die Speisetarte, -n, bill-of-fare, menu. spētulie'ren, to speculate. ber Sperling, -e, sparrow.

bie Sphare, -n, sphere. ber Spiegel, -, mirror. spiegelblant, bright as a mirror. bas Spiel, -e, play, game; performance; im -e sein, to be concerned in it; die Sand aus bem -e lassen, to have nothing to do with the affair; aufs - feten, to risk. bie Spieldofe, -n, music-box. spielen, to play; shade off [of colors]; -b, adv. easily. ber Spielfamerab, -en, -en, playmate. ber Spiritus, alcohol. (pit, pointed, sharp. bie Spite, -n, point, head. ber Spott, derision; sarcasm. spotten, to mock, ridicule. (pottifa, derisive, mocking. iprechen (i, a, o), to speak, say; ihn -, speak to him. spreizen, to spread wide; refl. spread itself proudly, be stretched. fprengen, to gallop, dash. fprubeln, to gush, bubble (over). ber Sprung, -e, spring, leap. die Spur, -en, trace, trail. ipuren, to trace, discern. ber Staat, -8, -en, state. ber Stabsarzt, -e, surgeonmajor. ber Stachel, -8, -n, sting; quill. das Stadtchen, -, little city, town. ftädtisch, adj. city.

ber Stabl, steel. ftählen, to steel; invigorate. ber Stall, -e, stable, pen. stampfen, to stamp. ber Stand, -e, standing; station, rank, class; condition; ju ftande bringen, to accomplish. ftart (a), strong, vigorous; violent. bie Stärfung, strengthening. ftarr, staring, fixed; stern. ftarren, to stare; to be benumbed or frozen; -b, p.a. rigid with cold. bie Starrheit, fixedness. ber Starrfinn, obstinacy. bie Statt, place, stead. ftatt, prep. w. gen., instead of; - zu strafen, instead of punishing. ftatt-finden, S. to take place, occur. ftattlich, stately. ber Staub, dust; fich aus bem machen, to decamp, steal away. ber Staubwebel, -, feather duster. ftaunen, to be astonished; -b, adv. with wonder. bas Staunen, amazement. ftechenb, p.a. piercing. fteden, to stick, put. fteben, ftand, geftanden, to stand; be; be becoming to; einem schlecht -, be unbecoming to one; - bleiben, stop; sich gut

mit, be on good terms with. ftehlen (ie, a, o), to steal. fteif, stiff. ber Steigbügel, -, stirrup. fteigen (ie, ie), to climb, mount. fteigern, to heighten, increase. bas Steinwerfen, throwing a stone. die Stelle, -n, place, position; auf ber -, on the spot, at ftellen, to place, put, set (upright), stand; auf ben Ropf gestellt, upside down; auf sich -, throw on one's own resources; refl. pretend to be. bie Stellung, -en, position. ber Stempel, -, stamp. sterben (i, a, o), to die. fterblich, mortal. fteresme'trifd, stereometrical. fternenflar, star-lit. ftets, always. ber Stich, -e, sting, prick. ftiden, to embroider. bie Stiderei', -en, (piece of) embroidery. ber Stiefel, -, boot, (high) shoe. bas Stiefelden, -, little boot. bie Stiefmutter, -, stepmother. ber Stier, -e, steer; bull. ftieß, impf. of ftogen. ftiften, to establish, found; create; Unfug or Unheil -, do or breed mischief.

ftilgemäß, according to (proper) style, correct. ftilifie'ren, to write; draw. ftill, still, silent, quiet; im ftillen, secretly. bie Stille, quiet, stillness. bas Stilleben, quiet (life). ber Stillvermnnberte, -n, -n, one dumb with surprise. ftilwidrig, obnoxious. bie Stimme, -n, voice. ftimmen, intr. to be in harmony, be correct; tr. to tune, attune; incline; affect; beiterer —, make more cheerful; p.p.a. inclined, in a mood; weich -, in a tender mood. Stimmung, −en, mood, frame of mind, spirits. die Stirn, -en, forehead; die bieten, to defy. ftoden, to stop short, hesitate. ber Stoff, -e, stuff, material. stöhnen, to groan. ftolpern, to stumble. ftolz, proud (auf, of). ber Stolz, pride. ftopfen, to stuff. storen, to disturb, annoy. ber Stoff, -e, thrust, push, blow; kick; blast; gust. stoßen (ö, ie, ō), to push, thrust; bom Thron —, to depose. bas Stofigebet, -e, short and fervent prayer. finitern, to stutter, stammer. strafbar, punishable.

die Strafe, -n, punishment. ftrafen, to punish; reprove, reproach; jemand Lügen —, to belie (or give the lie to) anyone. ftraff, tense, taut, tight. bas Strafgefesbuch, penal code. ftraflos, unpunished. bie Strafrebe, -n, reprimand. strafwürdig, deserving of punishment. ber Strahl, -8, -en, ray, beam. ftrahlen, to beam; -b, p.a. radiant. ftramm, tense; firmly erect; strict; vigorous. ftrampeln, to struggle, kick; sich näher -, laboriously make one's way nearer. fträuben, to ruffle up; refl. stand on end, bristle; struggle (gegen, against), resist. ftrauchein, to stumble. ber Strauß, -e, bouquet. ber Strauf, -e, ostrich. bas Strebertum, selfish desire to get ahead of everybody else, pushing. bie Strede, -n, stretch, distance. ftreden, to stretch; bie Waffen -, to lay down arms. ber Streich, -e, stroke; prank. ftreicheln, to stroke, caress. fireichen (i, i), to stroke; cancel. bas Streichholz, -er, match. ftreifen, to stripe; graze, verge (on), rest on for a moment.

ber Streit, -e, strife, dispute, battle. fireiten, stritt, gestritten, to contend, struggle. itreng(e), strict, stern, severe, exact. die Strenge, strictness, sternness, severity, exactness. firengitens, (most) strictly. ber Strich, -e, stroke, streak. ber Strom, -e, stream. ftromauf'warts, up the river. stromweise, in streams. ber Strubel, -, whirl(pool), abyss. bie Struftur', -en, structure. die Stube, -n, room. bas Stud, -e, piece; aus freien -en, of one's own accord; ein - Belot, somewhat of a fanatic. ftuben'tift, adj. student. bas Studium, -8, Studien, study. ftumm, dumb, silent, mute. ftumpf, blunt, dull; weak. ftumpffinnig, dull(-witted). bas Stündchen, -, short or pleasant hour. die Stunde, -n, hour; lesson. ber Sturm, -e, storm; im gewinnen, to take by storm. fürmen, to storm, rush. ftürmisch, stormy. ftürzen, to plunge, hurl, throw: fall; refl. rush. die Stute, -n, support. ftüten, to prop, rest.

finsig, perplexed; - machen, to puzzle. ftygifch, Stygian. fubjettiv', subjective. die Sühne, atonement. bas Gummden, -, little sum. fummen, to hum. die Sunde, -n, sin. ber Sündenbod, -e, scapegoat. die Sünderin, -nen, sinner. fündigen, to sin. füßlich, sweetish; affected. das Symbol', -e, symbol. fumbo'lifa, symbolical. die Sympathie', -(e)n, sympathy, kinship of soul. jumpa'thijd, congenial.

## T

ber Ta'bat, -e, tobacco. ber Tabel, -, blame, reproof. tabellos, faultless. bie Tafel, -n, table; schwarze ---, black-board. taglia, daily. die Taille [tal'je], -n, waist. bas Talent', -e, talent. die Tanne, –n, fir. tăngeln, to trip about, dance. ber Tanger, -, dancer; partner; -in, dancing girl. die Tanzfarte, -n, program (of dances). bas Tangvergnügen, -, ball, dance.

tapfer, valiant; vigorous. täppijá, awkward. die Taiche, -n, pocket. bas Tajdentud, -er, handkerchief. die Taffe, -n, cup. taften, to grope, feel. bie Tat, -en, deed, act; in ber -, indeed, it's a fact, really. ber Tatbestand, matter of fact. facts. tateniuftia, ready for action. ber Tater, -, doer. Tätiafeit. -en. activity. occupation. bie Tatface, -n, fact. bie Tat'faclichfeit, actuality, reality. ber Taumel, staggering; frenzy, ecstasy. taumeln, to reel; flit; -b, p.a. frenzied. tăuscen, to deceive; -b, p.a. natural as life. ber Taufend, ei ber -! the dickens! ber Taufendfünftler, -, magician. technical, technical. ber Tedel, -, (German) terrier. ber Teil, -e, part; party. das Teil, -e, share. teil=nehmen, S. to take part; sympathize; -b, p.a. sympathetic. teppidwarm, warm with carpet, cosy.

bie Tertia [zi], pl. Tertien, third ber Tertia'ner, -, pupil of the third class. das Testament', -e, testament; will. teuer, dear. ber Teufel, -, devil. bie Teufelin, -nen, she-devil. teuflifch, devilish, impish. ber Thaler, -, thaler [three marks, 72 cents]. ber Thee, -8, -8, tea. die Theorie', -en, theory. thronen, to throne, reign. tief, deep, low, profound. tiefliegend, deep-set [eyes]. das Tier, -e, animal. ber Tierbandiger, -, animaltamer. die Tinte, -n, ink. tippen, to tap. ber Tifc, -e, table, desk. ber Titel, -, title. die Tochter, -, daughter; girl. ber Tob, death. der Todesmut, death-defying courage. töblið), deadly. toll, crazy; wild; es gar zu treiben, to act like the very mischief. bie Tollheit, -en, madness, folly, crazy action. tölpelhaft, doltish; adv. like a blockhead. der Ton, -e, tone.

bie Tonart, -en, kind of tone, der Tonfall, -e, accent. tonios, toneless, faint; colors] dull, dead. der Tonfat, -e, composition. der Tor, -en, -en, fool. bie Torheit, -en, folly. töricht, foolish. die Tortur', -en, torture. tot, dead; - friegen, to kill; tire out. totenblaß, pale as death. totenbleich, pale as death. das Totenopfer, -, sacrifice to the dead. tot-schieffen, S. to shoot dead. die Tour, -en, turn; tour; figure [in a dance]; device. die **Tournü're,** –n, bustle. Die Tracht, -en, costume; fashion. tragen (ü, u, a), to carry, bear; wear. die Trägheit, laziness. tragifch, tragic. die Trago'die, -n, tragedy. trampeln, to trample, stamp. bie Trane, -n, tear. tranten, to give to drink; soak. ber Traum, -e, dream. traumen, to dream; -b, p.a. dreamy. traumerija, dreamy. traurig, sad. treffen (i, trāf, o), to hit; meet; apply (to).

treiben (ie, ie), to drive, move; urge, impel, incite; carry on, do, be up to; sprout, spring up.

trennen, ir. to separate, divide; reft. intr. separate.

treten (tritt, a, e), to step, walk; einem zu nabe —, offend, insult.

treu, true, loyal, faithful.

bie Treue, loyalty, faith, fidelity;
- brechen, be disloyal.

treuherzig, sincere, naïve.

bie Treu'herzigkeit, sincerity; ingenuousness, naïveté.

treulos, faithless.

ber Trieb, -e, impulse, instinct, desire.

triefen, troff, getroffen [or weak], drop, drip.

bie Erigonometrie', trigonome-

trīgonomē'trifa, trigonometrical.

trippeln, intr. to trip; tr. fidget with.

ber Triumpha'tor, -8, -to'ren, triumphant hero.

triumphie'ren, to triumph, cry triumphantly; —b, p.a. triumphant.

ber Triumph'3ug, -e, triumphal march; — halten, to march in triumph.

trodnen, to dry.

trommeln, to drum.

bie Trompe'te, -n, trumpet.

ber Erspfen, —, drop.
tröpifá, tropical.
tröften, to console; reft. be consoled.

troftlich, consoling.
troftlos, disconsolate.

ber Trot, defiance.

trot, prep. w. gen. in spite

tros'bēm, in spite of that.
trosen, to defy; say defiantly.

troțig, defiant. trub(e), dim; sad.

die or das Trübsal, -e, tribula-

ber Trübfinn, sadness, gloom.

trunten, p.a. drunken; desperate.

bas **Tud**, -e, cloth, pl. -er, shawl.

tuditg, efficient, excellent, good.

bie Tüde, -n, malice; trick.

tüdija, malicious; sly.

bie Tugend, -en, virtue. tugendfam, virtuous.

ber Tugendspiegel, -, paragon . of virtue.

tummeln, refl. to move about; frolic.

tun, tat, getan, to do; act; take; tut nichts, it doesn't matter; for use as auxiliary, cf. note 14, 11.

bas Tun, actions, behavior.

die Tür, -en, door.

ber Thrann', -en, -en, tyrant.

11

tibel, evil, ill, bad; — nehmen, to take amiss, be offended at. tibelberufen, p.a. with a bad reputeron.

bie Abeltäterin, -nen, evil-doer. 
üben, to practise, exercise (über, on); sich — in, to practise; eine Wirfung auf ihn —, to affect him; p.p.a. skilled. 
über. over. above. beyond;

about, concerning; at, amid;
— bas hinaus, beyond that.

überaus', extremely.

überblid'en, to survey.

überbies', besides.

ber Überfluß, (super)abundance, jum -, in addition.

überge'ben, S. to hand over, deliver.

iiber=gehen, S. to pass (over), proceed.

übergie'sen, S. to cover with; suffuse.

bie Überhäu'fung, accumulation; overwhelming pressure. überhaupt', in general, as a rule; altogether; at all.

überho'len, to overtake.

übertom'men, S. to come over, take possession of.

überlas''sen, S. to leave, give

überlau'feu, S. to run over; seize.

ber Aberle'benbe, -n, -n, survivor.

tiberle'gen, to deliberate, consider.

überle'gen, p.a. superior. bie Überle'genheit, superiority.

überlif'ten, to outwit.

überluftig, (too) gay, frivolous. übermenfolio, superhuman.

ü'bermorgen, day after tomorrow.

ber ilbermut, exuberance of spirits; haughtiness, insolence, (piece of) presumption; wantonness, mischievousness.

ti bernächtig, worn from lack of sleep, haggard.

tiber-pfianzen, S. to undertake. tiber-pfianzen, to transplant; impress (auf, on).

überra'gen, to tower above. überrafch'en, to surprise. ble Überrafch'ung, -en, surprise. ble Überre'bung, persuasion. ü'berreich, (super)abundant. überrei'chen, to hand over.

überrei'zen, to overexcite.

überrie'fein, to go rippling over. überrum'pein, to take by surprise.

überschat'ten, to overshadow. überschwem'men, to inundate.

bie Überschweng'lichteit, -en, extravagance, sentimentality.

tiber: idnmenten, to swing over; change over.

überfe'hen, S. to survey; overlook; comprehend.

überste'hen, S. to get over, surmount.

überstrei'chen (i, i), to paint over.

über-strömen, to overflow. übertö'nen, to drown out. übertres'sen, S. to surpass.

übertrei'ben, S. to exaggerate. überwäl'tigen, to overpower.

überwü'dern, to overgrow; exceed.

tiberzeu'gen, to convince; p.p.a. assured.

bie Überzeu'gung, -en, conviction.

übrig, left (over), other, rest;

— bleiben, to be left; im
übrigen, for the rest, besides;
ein übriges tun, to go out of
one's way (to help another).
übrigens, moreover, besides.
bie übung, -en, practice, exercise.

bas Ufer, --, shore, bank. bie Uhr, -en, clock; o'clock; time.

um, prep. w. acc., around; over, about; at; by; noch — einige Tage, (by) a few days more; — fie her, round about them; adv. um . . . 311, in order to.

umar'men, to embrace.
um-binben, S. to tie around,
put on.

umbuicht', p.a. surrounded by shaggy hair [15, 18].

bie Um'brehung, -en, turn, revolution.

um-fallen, S. to topple over.

umfan'gen, S. to embrace; surround, hold fast.

um'fangreich, extensive; —ft, largest sized.

ber Umgangston, tone of familiar intercourse; informality.

umge'ben, S. to surround. bie Umge'bung, -en, environment, surroundings; associates.

bie 11m'gegenb, neighborhood, vicinity.

um-gehen, S. to go round, associate; freundlich mit jemand
—, treat anyone kindly.

bie Umge'hung, evasion, slighting.

um'gefehrt, p.a. reverse(d); adv. the opposite.

um-gestalten, to transform.
umher', about, around; um ihn
her, round about him.

umher-spähen, to spy around.
umhin', er fonnte nicht —, he
could not choose but.

bie Umtehr, conversion. um-tehren, to turn round.

umflam'mern, to clasp.
umrah'men, to frame, encircle.

Digitized by Google

ber Umfchlag, et, wrapper, envelope; change.

umiding'en, S. to embrace, encircle.

umichwe'ben, to hover about. umichwir'ren, to buzz about. bie Umicht, circumspection. umionit', in vain.

ber Umstand, -e, circumstance; ceremony; pl. bother; ohne Umstände, off-hand.

đ

um'ftaublid, detailed; adv. in detail, minutely.

um-wandeln, to transform.
um-wenden, irreg. to turn
around.

um-werfen, S. to throw around (oneself), put on; overturn.

um . . . willen, prep. w. gen., for the sake of; — Gottes —, for Heaven's sake.

unabwend'bar, inevitable.
un'achtiam, careless.

unanfect'bar, incontestable.
un'angefschten, p.a. undisputed;
adv. without opposition.

un'angenehm, unpleasant. die Un'art, -en, bad behavior,

naughtiness, naughty deed. un'artig, naughty, rude.

un'aufmertsam, inattentive. un'ausgesett, p.a. uninter-

rupted.

unausrott'bar, ineradicable.

un'banbig, unruly.

un'bebeutend, unimportant, insignificant. un'befaugen, p.a. unembarrassed, frank, candid, unprejudiced.

bie Un'befangenheit, unconstraint, unconcern, ease, frankness.

un'befledt, p.a. unspotted, spotless.

unbegreif'lich, inconceivable, incomprehensible.

bas Un'behagen, uncomfortableness, feeling of dissatisfaction.

un'behaglich, uncomfortable.

un'befannt, p.a. unknown; as noun in algebra, unknown quantity.

unbefüm'mert, p.a. unconcerned.

un'bemertt, p.a. unnoticed. un'benust, p.a. unused. un'beauem uncomfortable

un'bequem, uncomfortable, inconvenient.

un'berufen, p.a. unbidden, unauthorized, intrusive.

unbeschräntt', p.a. unlimited. unbeschreib'lich, indescribable.

un'beforgt, p.a. unconcerned. un'beftimmt, p.a. indefinite.

un'betrübt, p.a. untroubled. unbeug'sam, unyielding.

un'bewegt, p.a. unmoved, mo-

un bewußt, p.a. unconscious. unbezähm bar, untamable; ungovernable.

unbezwei'felt, p.a. undoubted.

un'botmāfiq, insubordinate.

un'ebenbürtig, unequal, inferior.

un'ehrerbietig, disrespectful, ir-

unentbehr'lich, indispensable.

unentweat', p.a. unswerving; re-

un'entweiht, p.a. undesecrated,

unerbitt'lich, inexorable.

un'branchbar, useless.

unb, and; even.

reverent.
unenb'lich, infinite.

lentless.

pure.

unerhort', p.a. unheard of, exun'erlaubt, p.a. unallowed, unwarranted. nnermek'lich, immeasurable. un'ermüdlich, unwearying. unericopf'lich, inexhaustible. unericut'terlich, unshakable. unerwar'tet, p.a. unexpected. unfehl'bar, adv. without fail. un'freiwillig, involuntary. un'fruchtbar, fruitless. ber Un'fug, impropriety, (piece of) mischief. bie Un'aebarbigfeit, unruliness. un'gebessert, p.a. unimproved. un'gebeugt, p.a. unbent; undiminished. die Un'gebühr, impropriety. un'gefähr [or ungefähr'], about, approximately; fo -, somewhat like this. un'acheuer, monstrous, terrible, awful.

bas Un'geheuer, —, monster. un'achdriam, disobedient. ber Un'gehörsam, disobedience. un'gelent, awkward. un'gemein [or ungemein'], uncommon; adv. exceedingly. un'gemütlich. uncomfortable, disagreeable. ungeniek'bar, unpalatable; unbearable. un'gerecht, unjust, iniquitous. un'geichidt, p.a. awkward. un'geschliffen, p.a. unpolished, rude. un'gefchult, p.a. untrained. ungefe'hen, p.a. unseen. un'gestört, p.a. undisturbed. un'aetren, untrue, faithless. ungetrübt', untroubled. bas Un'getüm, -er, monster. un'gewöhnlich, unusual. un'gewohnt, p.a. unaccustomed. ungezähmt', p.a. untamed, unbridled. un'gezogen, p.a. ill-bred, rude, naughty. unglanb'lich, incredible. un'alcid, unlike, different; unequal.

bas Un'glud, ill luck, misfor-

un'glüdselig, unhappy, miser-

un'alualia, unfortunate,

bas Unbeil, mischief, harm.

un'heimlich, dismal, uncanny.

tune.

happy.

able.

un'höflich, impolite. unhör'bar, inaudible. bie Uniform', -en, uniform. bie Universitat', -en, university. un'flar, unclear, uncertain, indistinct. bie Un'flarheit, lack of clearbas Un'frant, weed, weeds. unfunb'bar, which cannot be called in [loan], which cannot be foreclosed [mortgage]. un'fundia, w. gen. ignorant of, unaccustomed to. unleug'bar, undeniable. nn'lieb, unpleasant. un'liebenswürdig, unamiable. un'liebfam, disagreeable. un'mittelbar, immediate; erft aus -er Nähe, not until close at hand. unmog'lich, impossible; adv. wir fönnen — gehen, we can not possibly go. un'mundig, not of age, minor. un'nachahmlich, inimitable. bie Unnah'barfeit, unapproachableness. un'natürlich, unnatural. un'nötig, unnecessary. un'nüs, useless. un'ordentlich, disorderly. bie Un'ordnung, disorder. un'paffend, improper. un'patristifd, unpatriotic. un'recht, wrong, unjust; einem - tun, to wrong one.

bas Un'recht, -e, wrong, injustice, error. bie Un'rube, -n, unrest, restlessun'ruhiq, restless, uneasy. unfäg'lich, unspeakable. uu'schablich, harmless. un'ididlid, improper, unfit. un'icon, unbeautiful, ugly. un'idulbig, innocent. un'felig, unhappy, luckless. un'ficher, unsafe; uncertain; unsteady. die Un'ficherheit, -en, uncertainty. ber Unfinn, nonsense. un'ftåt, unsteady. unfterb'lich, immortal. unftill'bar, unquenchable. un'impathifd, uncongenial; forbidding. unten, adv. below, down-stairs; nach -, at the bottom, below; toward one's inferiors. unter, under, among, between, amid; - einander ahnlich merben, to become like each other. unterbre'cheu, s. interrupt, break. bie Unterbrech'ung, -en, interruption. unterbrud'en, to suppress, oppress. ber Unterbrüd'er, -, oppressor. bie Unterhal'tung, -en, conver-

sation, entertainment, diversion. ber Unterfiefer, -, lower-jaw. unter-friegen, to get the better of. unterlie'gen, S. w. dat. to succumb, be overcome by. unterneh'men, S. to undertake, enter into. unter-ordnen, to subordinate. die Unterquarta, lower fourth bie Unterre'bnug, -en, conference. ber Unterricht, instruction. unterrich'ten, to instruct, teach. unterichatien, to underrate. unterschei'ben (ie, ie), to distinguish; refl. differ (an, in). ber Un'tericieb, -e, difference, distinction. bie Unterftüh'nug, -en, support, aiding. bie Untersuch'nng, -en, investiber Untertan, -6 or -en, -en, subject. bie Untertertia, pl. -tertien. lower third class. unterweas', on the way. die Unterwer'fung, submission. unterwür'fig, servile, obsequibie Unterwür'figfeit, servility. unterzie'hen, S. refl. w. dat., to undertake; submit. un'tren, untrue, false. die Un'treue, faithlessness.

bie Un'tugend, -en, vice, bad habit. unüberwind'lich, unconquerable. unumftöß'lich, incontrovertible. uuumwöltt', p.a. unclouded. unveran'bert, p.a. unchanged. unverbefferlich, incorrigible. unverbieut,' p.a. undeserved. unverdrof'jen, p.a. unwearied. unvergleich'lich, incomparable. unverhafft', p.a. unhoped for, unexpected. unwerfenn'bar, unmistakable. unvermit'telt, p.a. abrupt. unvermu'tet, p.a. unexpected. un'vernunftia, irrational, absurd. un'veridamt, p.a. shameless, impudent, insolent. un'verstanden, p.a. not understood. un'verständlich, unintelligible. unverwandt', p.a. steady, fixed. unverzüg'lich, adv. without delay. un'vorfichtig, incautious, careless. bie Un'vorsichtigfeit, lack of caution. un'weiblich, unwomanly. die Un'weiblichfeit, unladylike conduct. un'wert, unworthy. unwiderruf'lich, irrevocable. unwidersteh'lich, irresistible. ber Unwille(n), gen. -ns, displeasure.

un'willig, angry. unwillfür'lich, involuntary. un'würbig, unworthy; shameful, despicable; ignominious; undeserved. unath'lia, countless, innumerunzähm'bar, untamable. un'zeitig, untimely. ungergupft', p.a. not picked to unzwei'felhaft, undoubted, not to be doubted, certain. urplös lich, adv. all of a sudden. bie Urface, -n, cause, reason. ber Urfprung, -e, origin. bas Urteil, -e, judgment, opinion: verdict. urteilen, to judge, criticise.

Ľ

ď

Ľ

E

c

×

3

:

ţ

Ġ

t

#### 28

ber Bēgetariā'ner [we], —, vegetarian.
bas Beilchen, —, violet.
verab'reben, to agree upon.
verachten, to despise, scorn.
verächtlich, contemptuous.
bie Berachtung, scorn, contempt.
verändern, tr. to change; reft.
intr. change.
bie Beränderung, —en, change.
verängstigen, tr. to worry.
veranlassen, to cause, lead.
bie Beraulassung, —en, cause,

occasion; auf ihre -, at her request. beranstalten, to get up, bie Beran'ftaltung, -en, arrangement. verarbeiten, to work over; fix verbergen (i, a, o), to conceal, hide. verbengen, refl. to bow (gegen, bie Berbeugung, -en, bow. verbiegen, S. to spoil by bending, warp. verbinden (a, u), to bind up; connect; oblige; reft. to join, be joined. verbindlich, obliging, courteous; bante verbindlichft, thank you ever so much. verblaffen, to grow pale, fade. verblüffen, to daze. bas Berbot, -e, prohibition, order not to do something. ber Berbrecher, -, criminal. verbreiten, to spread. verbringen, irreg. to spend. pass. verbürgen, to guarantee; refl. vouch. der Berbacht, suspicion; ben - fommen, to suspect. verbachtig, suspicious. verdammen. to damn; bammt! damn it! verbanten, to have (some one)

to thank (for something), verbeden, to cover up, conceal, shut off. verbenten, irreg. einem etwas -, to blame one for something. verberben (i, a, o), to spoil. perbienen, to deserve; earn. verbrehen, to twist. verbrießen (ŏ, ŏ), to vex; p.p.a. vexed, sullen. verbuşt, p.a. dazed, taken aback. verebren, to revere, admire. bie Berehrung, reverence, admiration. berengen, to narrow. verfallen, S. to fall, hit (auf, upon). verfangen, S. to avail. die Berfaffung, -en, constitution; condition, frame of mind. verfehlen, to miss. verfertigen, to make, do, compose. verfiūcen, to curse; p.p.a. accursed. verstüchtigen, to put to flight. verfolgen, to follow, pursue. verführen, to lead (astray). verführerisch, seductive, alluring. die Bergangenheit, past.

vergeben, S. to forgive.

vergeblich, vain.

die Bergebung, forgiveness. vergehen, S. to pass away, perish, be lost, leave; refl. transgress. bas Bergeben, -, transgression. Bergehung, -en, going wrong, offence. vergeffen (i, ā, e), to forget. bie Bergeflichkeit, (act of) forgetfulness. bas Bergifmeinnicht, -, forgetme-not. vergleichen, S. to compare. bas Bergnügen, -, pleasure, einem - machen, to give pleasure to one. vergnüglich, pleasant. vergnügt, p.a. pleased; merry, happy. bergönnen, to grant. vergrößern, to increase. verhallen, to die away [sound]. verhalten, S. to suppress, restrain; refl. conduct oneself. bas Berhältnis, -fe, relation, connection; affair. die Berhandlung, -en, transaction; discussion; debate. verhängnisvoll, fateful, fatal. verhärten, to harden. verhaßt, p.a. hated, odious. verhätscheln, to coddle, pamper. verhauen, S. to cut up, thrash soundly. verhehlen, to conceal. verhindern, to hinder, prevent. verhühnen, to mock.

verita'bel [we], veritable. ber Berfehr, intercourse. vertehren, to associate; intim —, to be intimate. vertennen, irreg. to fail to recognize. verklingen, S. to die away [sound]; disappear. verfünden, to proclaim. verlangen, to demand, long (nad), for). verlangfamen, to retard. verlaffen, S. to leave; desert; fich auf einen -, rely on one. verlegen, p.a. embarrassed. die Berlegenheit, embarrassment. verleihen (ie, ie), to lend, bestow, give. verlegen, to injure, insult, hurt. die Berletung, -en, injury; violation. verleugnen, to deny. verleumben, to slander. verlieben, refl. to fall in love (in, with); p.p.a. in love (in, with). verlieren (ö, ö), to lose. verloben, reft. to get engaged (mit, to). die Berlobung, -en, engagement. der Berluft, -e, loss. vermeiben (ie, ie), to avoid. vermieten, to rent, let. vermischen, to mix, mingle. vermiffen, to miss.

vermittelft, prep. by means of.

bie Bermittlerin, -nen, mediabie Bermittlung, -en, mediation. bermogen, bermag, bermochte, vermocht, to be able, can. vermuten. to surmise, suppose. vermutlich, adv. presumably. vernach'lassigen, to neglect. vernehmbar, audible. vernehmen, S. to hear. vernehmlich, adv. audibly. verneigen, refl. to bow. vernichten, to annihilate, destroy; -b, p.a. destructive. bie Bernichtung, destruction. die Bernunft, reason, sense. vernünftig, sensible, reasonable, rational. verpfänden, to pledge. verpflichtet, p.a. under obligations. verplappern, refl. to make a slip, blurt out. verponen, to interdict, forbid. Berrat', treachery toward). verraten, S. to betray. ber Berrater, -, traitor. verraterisch, treacherous, faithverrauchen, to pass off (in smoke). verringern, to lessen. berrudt, p.a. crazy. verrufen, p.a. notorious. der Bers, -e, verse, strophe.

verfagen, to refuse; grant the refusal of; promise, engage. persammein, to collect; refl. assemble. die Berfammlung, -en, assemverfäumen, to miss, neglect, lose (through neglect), fail. verschaffen, to procure. p.a. shamefaced. verichamt, ashamed; bashful, modest. verschangen, to barricade. verschärfen, to sharpen, intensify. vericarren, to bury. verscheuchen, to frighten away; dispel. veridieben, p.a. different, variber Berichlag, -e, shed. verschließen, S. to close, seal. bie Berichlingung, -en, entwining, maze. verschmähen, to disdain, scorn. veridranten, to cross. verschreien, S. to decry. vericulben, to be to blame for, cause. verfdwenben. to squander, waste. verschwenderisch, lavish. die Berichwiegenheit, secrecy. verschwinden (a, u), to vanish, disappear. verschwören (o, o), refl. to conspire; p.p.a. in a conspiracy.

versehen, S. to provide

versenben, irreg. to send off. versenten, tr. to sink, bury. versesen, tr. to remove, transfer; intr. reply, rejoin. berfichern, to assure. versinten, S. to sink down; in, fall a prey to; p.p.a. sunken. versöhnen, to reconcile, appease; -b, p.a. conciliatory. berforgen, to take care of. verspäten, to delay; refl. to be late; p.p.a. late, tardy. perspetulie'ren, to lose by speculation. perspotten, to ridicule. versprechen, S. to promise. bas Beriprechen, -, promise. versuiren, to perceive, feel. ber Berftanb, understanding. intellect. verständig, intelligent, sensible. das Berftandnis, -fe, understanding. verstärten, to strengthen. verstaubt', p.a. dust-covered. perstehen, S. to understand; know how; (es) verfteht sich, (it is a matter) of course. versteinert, p.a. petrified. bie Berftellung, dissimulation. verstimmen, to put in ill humor; p.p.a. out of tune, in ill humor. verstopfen, to stop up. perstoren, to disturb, distract,

trouble.

der Berftof, -e, offence. Berftummen, becoming dumb; silence. ber Berfuch, -e, attempt, trial, endeavor. versuchen, to try, attempt. ber Berfucher, -, tempter; -in, temptress. die Berfuchung, -en, temptation; in - führen, to tempt. die Bersuntenheit, absorption; depravity. verteidigen, to defend. die Berteidigung, -en, defence. verteilen, to distribute. vertiefen, to deepen; prosecute further; heighten; refl. be absorbed in. bie Bertiefung, deepening; deliberation. ber Bertrag, -e, contract, agreement. vertrauen, to trust, entrust, confide; sid einem -, to confide in one. bas Bertraueu, confidence (ju, in); ins - ziehen, to take

ment.

vertrauen, to trust, entrust, confide; sich einem —, to confide in one.

das Bertrauen, confidence (zu, in); ins — ziehen, to take into one's confidence.

die Bertrauensfreudigfeit, desire to confide.

vertraumen, to dream away, waste in dreaming.

vernr'teilen, to condemn.

die Bernrteilung, condemnation, sentence.

verwahren, to preserve.

die Berwahrung, guarding; pro-

test; - einlegen gegen, to protest against. verwandeln, tr. to change, transform; refl. intr. be changed, furn. die Bermandtichaft, -en, relationship. verwegen, rash, bold. perweilen, to linger. verweisen (ie, ie), to reprove. verwerten, to turn to account. verwideln, to involve, complicate. verwirren. to perplex, fuse. die Berwirrung, (fit of) confusion. verwitwet, p.a. widowed. verwöhnen, to spoil. bie Bermorfenheit, depravity. verwundern, to astonish, surprise. die Bermunderung, surprise. verzeihen (ie, ie), to pardon. verzeihlich, excusable. bie Berzeihung, pardon. verzichten (auf etwas), to renounce, give up one's claim (auf, to). verziehen, S. to train wrongly; verzogen, p.p.a. spoiled. verzögern, to delay, put off; refl. be delayed. verzüdt, p.a. enraptured. ber Bergug, delay. verzweifeln, to despair; p.p.a. desperate.

verzweiflungsvoll, full of despair.

das Bieh, -e, brute, beast; cattle.

das Biehzeug, -e, miserable beast.

vielleicht, perhaps.

vielmehr', rather, on the contrary.

bie Biertelstunde, -n, quarter of an hour.

bie Birtnösität' [wir], virtuosity. bie Bision' [wi], -en, vision.

die Biff'te [mi], -n, visit.

ber Bi'zeto'nful [wi], -8, -n vice-consul.

bas Bolt, -er, people, nation. vollauf', fully, wholly.

vollbring'en, irreg. to perform, accomplish.

ber Bollbürger, —, citizen possessing all civil and political rights.

wollen'den, to perform, complete.

bie Bollen'bung, completion, ending, end.

ending, end.

bollfüh'ren, to execute, per-

völlig, adv. fully, entirely, totally.

form.

vollfom'men, p.a. complete, perfect.

der Boll'mond, full moon. voll'ständig, complete. die Bollstred'ung, execution.

die Bolte [wol], -n, volt [a quick

leap to one side to avoid a thrust in fencing].

bon, of; about, concerning; from; by; with.

vor, before, in the presence of; of, from; — allem, above all; — Jahren, years ago; — fich (hin), to oneself; into space.

boran', adv. and sep. pref., ahead, in advance.

voran-fahren, S. w. dat. to ride or go in advance.

boraus', adv. and sep. pref., before.

vance. im —, in ad-

voraus-fagen, to prophesy.

borand-feten, to presuppose; borand-gefett, supposing, granted.

bie Boraus'ficht, foresight; probability.

voraus' fiction, probable; adv. most probably.

vorbei-kommen, S. to come past; er kam an dem Haus vorbei, he passed the house.

vor bereiten, to prepare.

bie Borbereitung, -en, preparation.

vor-beugen, to bend forward.

das Borbild, -er, model; example.

ber Borbergrund, foreground. bie Borberpfote, -n, fore-paw. vorērft', for the time being. ber Bor'fall, -e, event. vor-gehen, S. to go on, proceed, take place.

bas Borgehen, —, proceeding, action.

ber Borgefette, -n, -n, p.a. as noun, superior, chief; pl. authorities.

worhan'ben, at hand, present; on hand, existing.

vorher, before, previously. vorher-gehen, S. to precede. vorhin', previously.

worig, former, previous; —e Woche, last week.

box-fommen, S. to happen,
 occur; appear; fid; —, seem
 to oneself, feel.

vor'läufig, adv. for the present. vor-legen, to lay before, present. vor-legen, S. to read aloud. vor'liegend, p.a. [lying before],

present.

ber Bormittag, -e, forenoon. vorn, in front, up front.

bornehm, noble, aristocratic, proud; formal, dignified.

vor'nehmlich, especially.

vorn'herein, von —, from or at the beginning.

bornü'ber, adv. forward.

das Bor'postengesecht, -e, skirmish.

vor=siden, to advance.

vor'schnell, over hasty.

vance, to put before, ad-

bie Borficht, caution; —! take care! — gebrauchen, to take precaution.

borfichtig, cautious.

die Borsorge, precaution; — treffen, to take measures.

vor-springen, S. to leap before; jut out.

ber Borfprung, -e, lead.

vor-stehen, S. to protrude, project.

bie Borfteherin, -nen, (lady) principal, head.

box-ftellen, to introduce; represent; refl. imagine, picture to oneself.

bie Borstellung, -en, introduction; representation; idea, (mental) picture.

vor-streden, to stretch forth, thrust forward.

ber Borteil, -e, advantage; -
giehen, to derive benefit.

vorteilhaft, advantageous.

vor-tragen, S. to carry before; declaim, make a report; vortragender Rat im Minifterium, Reporting Secretary in the Department of Education.

vortreff'sich, excellent, capital.
vor-treten, S. to step forward.
vorü'ber, adv. over, past;
finished, gone; an ihm —,
past him; sep. pref. past.
vorüber-bliten, to flash past.
vorüber-flüchten, to flee past.

vorüber-huschen, to flit or slip past. verüber-schlüpfen, to slip past. verüber-streichen, S. to stroll past. die Borübung, -en, previous practice. vormarts, adv. forward. vorweltlich, primitive. der Borwurf, -e, reproof, reproach; einem etwas zum machen, to reproach one for anything. vorwurfsfrei, irreproachable. vorziehen, S. to prefer. ber Borzug, -e, advantage. das Botum [wo], -8, pl. Boten or Bota, vote.

### B

wachien (a, u, a), to grow, increase. das Bachstum, growth. ber Bachtmeifter, -, sergeant. wadelig, shaky; risky. mader, sturdy. bie Baffe, -n, weapon. waffenlos, defenceless. ber Baffenftillftand, armistice. waffenuntundig, ignorant of the use of weapons. ber Bagemut, daring. wagen, to dare, venture, risk; p.p.a. daring. ber Bagen, -, wagon, carriage; chariot.

ber Bahnfinn, madness. wahn'finnig, crazy, mad. wahr, true, veritable; nicht -? is it not so? während, prep. w. gen. during; conj. while. wahrhaft, true, veritable, real. wahrhaf'tig, adv. truly, really, certainly. die Bahrheit, -en, truth. wahrheitsliebend, truthful. wahrlich, truly, verily, in truth. wahr=nehmen, S. to perceive. wahrichein'lich, probable. der Bald, -er, forest; grove, ber Balbbach, -e, forest-brook, torrent. wallen, to wave; hang down, flow [hair]. bie Ballung, -en, ebullition; excitement; in — geraten, to begin to boil. ber Balger, -, waltz. bie Band, -e, wall. ber Banbel, change; conduct. wandeln, to walk; tr. change; refl. intr. change. bie **Bandlung**, -en, change, transformation. bie Bange. -n. cheek. ber Wantelmut, changeableness. wantelmütig, fickle. wanten, to totter; ins Wanten geraten, begin to totter. bie Barme, warmth, heat. warnen, to warn (vor, against). bie Barnerin, -nen, monitress.

was, what? why? how? - für, what sort of, what; alles -, all that; often an abbreviation of etwas; so -, such a thing, something or anything of that sort. bie Baschanftalt, -en, laundry. ber Bechfel, -, change. wedsfeln, to change, exchange. bie Bechfelrede, -n, dialogue. webeln, to wag the tail. weder, neither. ber Beg, -e, way, road; feines Beges ziehen, to go on his way. wegen, prep. w. gen. often fol-

1

•

of, for the sake of; von -, on account of. weg-haben, to have received. weh(e), woe; — tun, to hurt. wehen, to blow, breathe; float, wave.

lowing its noun, on account

wehmütig, melancholy, sad. wehren, to prevent; refl. defend oneself.

wehrlos, defenceless. bas Beib, -er, woman, wife. weiblich, feminine.

die Beiblichteit, womanliness. weid, weak, soft, gentle.

weichen (i, i), to give way; aus ben Fugen -, become disjointed.

weiden, to pasture, feast. weih! ei —, wow!

die Beihe, -n, consecration.

weihen, to hallow, consecrate. weihevoll, hallowed, solemn. die Beihnachten, pl. Christmas. bas Weihwaffer, holy water. weiland, once, of old. die Beile, while; eine gange -, a long while. bas Beinden, -, nice wine. weinen, to weep, cry. weinerlich, tearful. die Beise, -n, wise, manner; melody; auf biefe —, in this way. weisen (ie, ie), to show, display, direct. die Beisheit, wisdom. bas Beiß, white (ness). die Beiffe, whiteness. weit, far; von weitem, remotely. weiter, farther, further; more; forth, on. weiter-geben, S. to pass (the word) along. weiter-gleiten, S. to glide on. weiter=fagen, to repeat. weiter-schaufeln, to keep on shoveling.

weiter-schreiten, S. to stride on, continue on one's way.

weiter-ichweben, to glide on. weiter-ftürmen, to storm on. weithin', far off.

welch er, -e, -es, which, who, that; what, what a!

bie Welt, -en, world; alle -, everybody.

weltstädtisch, metropolitan.

wenden, wandte, gewandt [also regular], to turn; refl. intr. turn.

wenig, little, but little; pl. few, a few; am wenigsten, least, least of all.

wenn, if, when, whenever; — aud, even if; whenever.

wer, messen, mem, men, who, whose, etc.; he who, whoever.

werben, wird, mard or murde, geworden, become; grow, turn; auxiliary of passive, be.

werfen (i, a, o), to throw, cast, hurl, pelt.

bas Werk, -e, work; im -, on foot; fich ans - machen, to set at work.

ber Bert, -e, worth, value. wertise, worthless.

bas Befen, -, being, creature; nature, manner.

wefentlich, essential, material. wetteifernd, p.a. emulous. bas Wetter, —, weather; storm;

alle —, the deuce!

bie Wetterwolfe, -n, thundercloud.

ber Bettlauf, -e, race.
wichtig, weighty, important.
bie Bichtigleit, importance.
wideln, to wrap, wind.
wiber, against, contrary to.
wiberfah'ren, S. to happen to.
ber Biberhafen, -, barb.
wiberle'gen, to refute, disprove.

wiberlich, repulsive.
bie Wiberrebe, contradiction,
opposition.

ber Biberruf, retraction.
wi'berspeustig, refractory.
wiberstandelse, unresisting.
wi'bermartig, offensive, dis
agreeable.

wie, as, like; as if; such as; how; — auch, however; bon dir geschrieben, as if written by you; Bucher, wie man sie hier sindet, books

wieder-besommen, S. to recover. wieder-empfangen, S. to receive again or back.

such as one finds here.

wieder-gewinnen, S. to regain. bie Biederher'stellung, -en, restoration.

wiederho'len, to repeat. bie Biederho'lung, -en, repetition.

bie Bieberfehr, return. wieber-fehren, to return. wieber-fagen, to repeat; tell. wie'berum, again.

wiegen, to rock; poise. bie Biefe, -n, meadow.

bas Wiesel, —, weasel. wieso', how so?

bie Wildheit, wildness.

ber Bille(n), gen. -ns, will; mind, wish, purpose, desire. willens, passive; involuntary. bie Billenstraft, -e, strength of will. wimmern, to moan. die **Wimper**, -n, eye-lash. winden (a, u), to wind; reft. intr. wind, writhe. windftill, calm. ber Bint, -e, sign. ber Winfel, -, angle, corner. winten, to beckon. winfeln, to whine. winterlich, wintry, winter. winzig, tiny. bie Bingigfeit, diminutiveness. wippen, to balance. der Birbel, -, whirl. wirbeln, to whirl. ber Wirbelgug, -e, whirl, spiral curve. wirlen, to work, effect, operate. wirflich, real. wirtiam, effective. die Wirfung, -en, effect. wirr, tangled, confused. der Wirrwarr, tangle. die Wirtin, -nen, hostess. wirticaften, to keep house, be busy (with housework). das Wirtshaus, -er, inn. wijchen, to wipe. wiffen, weiß, wußte, gewußt, to know; w. infinitive, know how; nicht mehr —, to have forgotten; ich wollte von ihm nichts -, I did not want to have anything to do with him; -b, p.a. knowing. bas Biffen, knowledge; meines -8, to my knowledge.

bie Wiffenschaft, -en, knowledge, science. wiffentlich, conscious; deliberwittern, to scent; perceive. we, where; when; - aud, wherever; i —! by no means; ach —! nonsense! bosh! wofern', conj. provided. wogen, to wave, surge, heave. woher', whence, from what source. wshin', whither, where. wohl, adj. well; adv. well; indeed, to be sure; probably, very likely, may be, I presume, doubtless; certainly. die Wohl'anftandigfeit, rum. bas Wohlbehagen, feeling of comfort or satisfaction. wehlbeleibt, corpulent, portly. wohlbeleumundet, p.a. of good repute. wohlerzogen, p.a. well brought up. Wohl'erzogenheit, bie good breeding. bas Wohlgefallen, pleasure. der Bohlgeruch, -e, sweet scent. wohlgerüftet, p.a. well equipped or prepared. wohlig, comfortable. die Wohltat, -en, benefaction. ber Bohltater, -, benefactor. wohl'tätig, beneficial; pleasant; benevolent.

.wohltnend, p.a. beneficial; agreeable. -bas Wohlwollen, good-will. wohlwollend, p.a. well-wishing, kind. das Wohnzimmer, -, livingroom, sitting-room. wolfenlos, cloudless. wollen, will, wollte, wollen and gemosit, to be willing, will, wish, be determined; pretend, profess; be on the point of [w. following infinitive ]. bas Bollen, mind, wishes. wol'liftig, voluptuous. wonnevoll, blissful. wonnig, blissful. woran', whereon, of what; lient bas? what is the cause of that? bas Bort, word; pl. -er, [separate] words; pl. -e, words [connected, as in a sentence]; gleich aufe -, instantly; ju fommen, to speak. wortfarg, not inclined to talk, taciturn. wortreich, verbose, profuse. woru'ber, about what, at what. wofelbit', where. wuchern, to luxuriate, grow rank; -b, p.a. exuberant. bie Bucht, weight, force; mit voller -, (at) full tilt.

wuchtig, heavy.

Bunder, wonder. miracle. wunderbar, wondrous. wunberlich, strange. wundern, refl. to wonder, be surprised. ber Bunich, -e, wish, desire. die Burbe, dignity. würdig, worthy. würdigen, to appreciate; deem worthy. der Burf, -e, throw; litter. bie Burgel, -n, root; - schlagen, to take root, become established. wurzeln, to take root, be rooted. warzig, spicy. wift, waste, desert; confused; wild; ugly. bie Bifte, -n, desert. bie But, rage, fury. witten, to rage; -b, p.a. furiber Büterich, -e, cruel person,

# 8

tyrant.

sagen, to hesitate, dread.
saghaft, hesitating, timid.
bie Bahl, -en, number.
sählen, to count.
sahlos, countless.
sähmen, to tame.
bie Bähmung, taming.
bcr Bahn, -e, tooth.
santen [also reft.], to quarrel.

zappelig, squirming, wriggling. zart, tender, gentle, delicate. aŭrtlich, tender, fond. die Bartlichkeit, -en, affection. der Bauber, charm, magic (effect). andern, to delay, hesitate. ber Baum, -e, bridle, rein; check. zehnfach, tenfold, ten times. zehnmal, ten times. das Beichen, -, token, sign; drawing. zeichnen, to draw. ber Beigefinger, -, fore-finger. zeigen, to show, point out; refl. appear. bie Beit, -en, time; mit ber -, in time; eine - lang, a while; jur -, at present; zeit seines Rebens, during his life. ber Beitgenoffe, -n, -n, contemporary. acitig, early; temporary, present. has Beitmaß, time, measure, tempo. ber Belot', -en, -en, zealot, fanatic. bas or ber Bentimeter, -, centimeter. zerbrüden, to crush; hold back [tears]. serficifmen, to lacerate. zerfließen, S. to melt away. zerhauen, S. to cut (in pieces). die Bertnirfdung, contrition.

zermittert, p.a. crumpled (up). serviluden, to pick to pieces. gerstören, to destroy, disturb. seritreuen, to dissipate, scatter. geraupfen, to pick to pieces. bas Beug, -e, material, stuff; bummes -, nonsense. bas Bengnis, -fe, evidence. ber Biegenbod, -e, he-goat. zieh(e)n, zog, gezogen, to pull, draw; doff; Rreise describe 07 cut circles: intr. move, go, pass, journey; zu Felde —, take the field. bas Riel, -e, target, goal, destination. gielen, to aim; stare. ziemlich, rather, pretty, nearly; - viel, considerable, a good deal. zierlich, dainty, graceful. die Rierlichteit, gracefulness. die Bigar're, -n, cigar. der Bine, -ce, -en, rent, tribute; \* pl. interest. ber Bipfel, -, tip. aifchein, to whisper. zischen, to hiss. die Attation', -en, summons. die Bitro'ne, -n, lemon. aittern, to tremble, shake. ber Bögling, -e, pupil. ber Bopf, -e, braid [hair]. ber Born, anger, wrath. z**ornig,** angry. gornrot, red with anger.

au, to, at, in; for, as; following its noun, toward; adv. too. bie Rucht, -e, breeding; breed; discipline; in Ihrer -, under your training; in - haben or halten, to control. der Zuchtblid, -e, reproving look. züchtigen, to chastise. die Züchtigung, -en, punishanden, to twitch, jerk, quiver, flash, shrug. der Buder, sugar. bie Budung, -en, convulsion twitch. audēm', moreover. au'bringlich, obtrusive, officious, importunate. anërit', first, at first. ber Rufall, -e, chance, accident. aufällig, accidental. bie Bu'falligfeit, accident(alness). au-fliegen, S. to fly toward. zu-fließen, S. to flow to; einem laffen, bestow on one [secretly]. au-fluftern, to whisper to. aufrie'ben, contented, satisfied; - lassen, to let alone. Bug, ≖e, tug, pull: train; procession, cavalcade; march; feature, line, touch. zu=geben, S. to admit.

suge'gen, adv. and pred. adj.,

present.

ber Bügel, -, rein, reins, bridle; im - halten, to hold in check, control; in ben nehmen, to control. augellos, unrestrained. die Au'gellosigkeit, lack of restraint or control. au-gesellen, refl. to join. augleich', at the same time. au-greifen, S. to take hold; jump at the chance. zugrunde, - richten, to ruin. au-hören, to listen. au-flappen, to shut (with a slam). zu-kneifen (i, i), to pinch together, shut tight. au-Inopfen, to button up. bie Butunft, future. au-legen, to add; refl. invest in; accept. zuleib'(e), einem etwas - tun, to harm or offend one. aulest', (at) last, in the end, in the last analysis. aumu'te, - sein, to feel; ihm wurde unheimlich --, an uneasy feeling came over him. gu-muten, einem etwas -, to demand or expect something of one. bie Zumutung, -en, (unreasonable) demand. aunachit', first (of all), presently. die Bunge, -n, tongue. aupfen, to pull, pluck. gu=raunen, to whisper to.

aurecht=rüden, to put into the right place, place. au-reiten, S. to break in, train. aurud-biegen, S. to bend or lean back. auriid=bleiben, S. to remain or fall behind. aurud=fahren, S. to ride or journey back, return; shrink back. aurud-halten, S. to restrain; -b, p.a. reserved. aurud-fehren, to return. aurud-legen, to lay back; lay aside; ben Beg -, to go. aurud-lehnen, to lean back. anrud-preffen, to repress. surud-reißen, S. to snatch back. zurüd-schlagen, S. to back. aurud-schleudern, to hurl back. aurud-streifen, to push back. aurud-weichen (i, i), to fall back, aurud-weisen, S. to decline. aurud-wenden, irreg. to turn back. aurud-zahlen, to pay back. aurud-aieben. S. tr. to draw back; refl. intr. to withdraw. ber Buruf, -e, shout, acclamaauracit', at present. au-fagen, to promise; please; einem etwas auf ben Ropf -, accuse one of anything to

his face.

zusammen-ballen, to mass together. ausammen-fahren, S. to start, shrink back. die Bufammenfügung, joining; pairing. ber Busammenhang, connection. zusammen-tneifen (i, pinch or press together. gufammeu-raffen, to snatch up. ausammen-icharren, to scrape together. ausammen-schließen, S. to join together; refl. unite (au, into). zusammen-schreden, S. to shrink back (in terror). aufammen-feben, to construct. aufammen-ftürzen, to hurl down, tumble down. zusammen=wachsen, S. to grow together; join. zusammen=zuden, to tremble, start, flinch. auschan'ben, - werben, to be ruined. ber Buidauer, -, spectator. zu-schlagen, S. to slam [e.g. a door tol. au-schneiden, S. to cut out [a dress or sash]. au-schnüren, to lace up; bie Rehle -, choke, throttle. au-idreiben. S. to ascribe, attribute. zu-sehen, S. to look on. die Ruficherung, -en, assurance. au-springen, S. to run up. bie Ruftimmung, assent. an-trauen, w. dat. to trust in, credit with, believe capable of. zn-treten, S. auf jemand —, to step up to anyone. anverlaffig, reliable; true, authoritative. au'versichtlich, confident. auvor', adv. before. au-wandeln, to walk toward. auwei'len, sometimes. au-weuden, irreg. and reg. to turn toward; refl. devote oneself to. au-werfen, S. to throw, cast ટ્રાક્ર**ાંehen**, S. to draw to *or* upon; [id) [dat.] -, incur. ber Zwaug, restraint. awanglos, free from restraint, informal. zwanzigjährig, twenty-year-old. Zwanzigmartftud, twenty mark piece [about awar, to be sure, indeed; moreover.

ber 3wed, -e, purpose, aim. awedlos, aimless. awei, gen. aweier, dat. aweien, two. ber Zweifel, -, doubt. zweifelhaft, doubtful. zweifellos, doubtless. aweifeln, to doubt (baran, it). ber Zweig, -e, branch, limb. zweimalią, twice repeated. aweit, second. ameitens, secondly. die Awidmüble, pinch, plight, predicament. bie Zwiebelleberwurft, -e, liverseasoned with sausage onions. bas Zwiegespräch, -e, dialogue. awingen (a, u), to force, compel. awinfern, to blink. Amirnfaden, pl. -faben, (linen) thread. awijaen, between, among. ber Zwifchenfall, -e, episode. bas Zwischenspiel, -e, interlude. die Zwischentur, -en, partition awölf, twelve; dat. pl. awölfen.

ber Button [zütlon'], -e, cyclone.